

Oecon t schmidlin





Vollständige und fassliche Anleitung

zur

# Blumenzucht im Zimmer.

Ein Sandbuch

für

jeden Blumenfreund

pen

Eduard Schmidlin.

Berlin.

Berlag von Biegandt & Bempel.

Bayerische Braatsbibliothek München

# Vorrede.

Es ift eine bekannte Sache, bag wir bas Brrige bei einem Berfahren augenblictlich begreifen, wenn man den Fehler beraushebt, ben mir dabei began= gen, und uns zeigt, marum mir es nicht batten fo machen follen, als wenn uns mit allem Rleife bie regelrechte Behandlungsweise einer Sache bis jum gunftigen Erfolge berfelben vor Mugen gestellt mirb. Rirgends baufiger, ale bei Blumenliebhabern, babe ich mich icon von ber Bahrheit biefes Gates überzeugt. Go lange man ihnen nicht bestimmte Fehler in ber Behandlung ihrer Lieblinge mit all' ihren üblen Folgen nachweisen tann, bleiben fie in ber Regel beim alten Schlendrian und glauben, baf bie von ihnen eingehaltene Pflege die allein richtige fei; ja fie fuchen, wenn ihre Pflangen bennoch ein immer ichlechteres Musjehen erhalten, ben Grund bavon in allem Möglichen, nur nicht ba, wo er eigentlich gu finden ift, d. b. in der gedankenlofen, verkebrten Behandlung, welche fie benfelben angebeiben laffen. 3ch bin bemubt gemefen, in ben folgenden Blattern all' die Difgriffe aufzudecten, welche gewöhnlich bei ber Blumengucht im Rleinen begangen werben, und

welche zu beobachten ich in meinen Berhaltniffen feit vielen Jahren ichon nur ju viele Belegenheit gefunben habe. Die meifte Schuld baran, bag man fo wenige gut gehaltene Bimmer= und Fenstergarten antrifft, tragen übrigene bie mancherlei Sanbbucher über Blumengucht, bie vielen gefdriebenen "Bimmer= und Fenfter-Garten", welche fast alle nicht mit ber geborigen Ausmahl fur ben Laien abgefaßt find, fondern gewöhnlich auf die Mufgablung recht vieler iconblubender Topfgemachfe binquelaufen, gang obne Rückficht barauf, ob biefelben wirklich auch fur Den= jenigen, ber teine eigens gur Blumengucht bestimmten Ginrichtungen und Gemachehaufer hat, paffend ge= mablt feien und von ihm mit Gluct cultivirt werben tonnen. Faft alle, fage ich. Denn ich weiß recht aut ben Berth eines Bertes ju ichaten, mie Boffe's Sandbuch ber Blumengartnerei und eini= ger a. m., bie fich aber eben ber Laie auch nicht anschaffen fann, weil fie für feinen Swect zu theuer find. Derfelbe fauft in ber Regel nur ein wohlfeiles Sandbuch, und gerath dabei nicht felten an bie oberflächlichften Compilationen.

Um eine zweckmäßige Auswahl von Pflanzen für die Kultur im Zimmer angeben zu können, geshört mehr dazu, als das bloße Zusammentragen und Abschreiben aus größeren Werken über Blumenzucht, mehr als nur ein oberflächliches Wissen von der Behandlung der Topfpflanzen in den Gewächschäusern. Man muß eigene Erfahrung haben. In den Gewächschäusern ift die gute Behandlung der Pflanzen am Ende eine so große Kunst nicht, eben

weil fie Gewächsbaufer finb, und nicht zu laugnen ift , baß, um mit ber Bimmergartnerei glücklich ju fein, mehr Bleif und Aufmertfamteit, mehr Rach= benten und "Sich felbft zu belfen miffen" erforderlich find, als bei aut eingerichteten Dflangenbaufern, und immer wird die Answahl ber Pflangen babei von größter Wichtigfeit fein. Man wolle nicht im beschränkten Raume eines Miethzimmere Dflangen cultiviren und gur Bluthe bringen, welche felbft im zwechmäßigsten Barmbaufe noch bie Pflege eines tuchtigen Gartners vom Sache erfordern, wenn fle gebeiben follen. Bie foll bieg aber ber Laie miffen, wenn in feiner Unteitung gur Blumengucht im Bimmer Alles burcheinander geworfen ift, Leichtes und Schwieriges, Mögliches und Unmögliches! 3ch weiß recht wohl, woran es ben meiften biefer Unleitungen fehlt, und habe mir es beghalb gur ftrengften Aufgabe gemacht, eine gang gemiffenhafte Auswahl gu treffen, unbefummert um die Babl. Denn es ift mir barum gu thun, nur folche Pflangen aufzuführen, von welden ich ficher bin, bag Jeber bamit ju recht tommen tann, wenn er eine Freude an ber Blumenzucht und alfo auch den nothigen Gleiß und die gehörige Mus-Dauer bat. Bur Bimmergartnerei gehoren Pflangen, welche bei einfacher Rultur leicht und fcon bluben, und eben in der Auswahl muß fich ber Practifer zeigen.

Ueber Eintheilung und Anordnung des Inhaltes habe ich Richts beizufügen; fie ist einfach, und wohl Jedem wird das Practische davon auf den ersten Blick einleuchten. Einzelne mögen vielleicht die An-

gabe von Abressen ber Sandelsgartner und ber Preise vermissen. Ich babe bieselbe absichtlich unterlassen; benn die Preise andern sich mit jedem Jahre, und basselbe gilt von den Abressen, von denen ich noch überdieß der Ansicht bin, daß, wenn man sich keiner Ungerechtigkeit schuldig machen will, entweder gar keine gegeben werden sollen oder alle, welche man in Erfahrung bringen kann. Dann aber möchte die Bahl derselben wohl allein einen Band füllen!

Ronftang, im Sommer 1846.

Der Verfaffer.

# Inhalt.

| •                                                   | eite |
|-----------------------------------------------------|------|
| Borrebe.                                            | •••• |
| I. Rapitel. Der Bimmer: nub genftergarten           |      |
| bes gewöhnlichen Privatmannes, ber auf              |      |
| bas Wohnzimmer beschränkt ift.                      |      |
| Allgemeine Bemerkungen                              | 1    |
| A. Die Blumenfreiberei im Bohnzimmer.               |      |
| S. 1. Angabe ber Bemachfe, welche fich am beften    |      |
| bazu eignen                                         | 7    |
| S. 2. Das Treiben ber frautartigen Pflangen mit     |      |
| Faserwurzeln                                        | 10   |
| S. 3. Das Treiben ber ftrauchartigen Gewächfe, ins: |      |
| besondere der Rosen.                                |      |
| a. Das richtige Berfahren babei                     | 13   |
| 1. Das Ginsegen ber Etoche                          | 15   |
| 2. Die taugliche Erde                               | 17   |
| 3. Das Begießen                                     |      |
| 4. Das Borbereiten ber eingefesten Stode jum        |      |
| Ereiben                                             | 18   |
| 5. Das Beschneiben ber Stocke                       | _    |
| 6. Conftige Behandlung vor bem Treiben              | 19   |
| 7. Sortenauswahl                                    | 20   |
| 8. Das Treiben felbft                               | 21   |
| 9. Das Ungeziefer an ben Treibstöcken               | _    |
| 10. Die Behandlung der abgetriebenen Stocke .       | 22   |
| 11. Ausnahmen vom gewöhnlichen Treibverfahren       | 23   |
| b. Fehler, welche bei diefem Treiben begangen       |      |
| S. 4. Das Treiben ber Blumengwiebein und Rnollen.   | 25   |
| 5. 4. Das Treiben der Blumengwiebeln und Anollen.   |      |
| a. Fehler, welche dabei begangen werden             | 29   |
| b. Das richtige Berfahren babei                     | 31   |
| 1. Die Erbe für die Zwiebeln                        | 32   |
| 2. Das Legen berfelben                              | 35   |
| 3. Eigenschaften einer gefunden 3wiebel             | 36   |
| 4. Behandlung ber eingelegten 3wiebel vor bem       |      |
| Treiben                                             | 38   |
|                                                     |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Geite      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 6. Sortenauswahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 42         |
| 7. Das Treiben ber 3wiebeln auf Glafern .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 49         |
| 8. Das Begießen ber 3wiebeln mahrend bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| Treibens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50         |
| 9. Die Behandlung ber abgetriebenen Zwiebel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 10. Ausnahmen vom gewöhnlichen Treibverfahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 52         |
| 3. Die Wartung ber übrigen Bimmerpflangen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| S. 1. Allgemeine Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 56         |
| (Die Bermehrungsarten siehe im Anhang.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| S. 2. Das Begießen ber Topfpflangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>58</u>  |
| S. 3. Wichtigfeit eines guten Abzuge bes Baffers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 61         |
| S. 4. Fehler, Die beim Begießen begangen werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 63         |
| S. 5. Folgen vom ichlechten Reinigen ber Bimmer:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| pflanzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 65         |
| S. 6. Fehler beim Luftgeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 66         |
| S. 7. Der Ginfing ber Dfenwarme u. Mittel dagegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| S. 8. Das Aufstellen der Pflangen im Bimmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 69         |
| S. 9. Das Burichten ber Pflangen, ebe fle im Berbft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| vom Freien in's Bimmer gebracht werden .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _          |
| S. 10. Fehler, welche babei begangen werben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70         |
| S. 11. Die mefentlichen Unterschiede in der Behand=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| lung der Pflanzen, fo lange fle noch im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| Freien fteben, und wenn fle in's Bimmer ge=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| bracht worden sind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 72         |
| S. 12. Der Unterschied in ber Behandlung im Bin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| ter bei ruhenden und bei im Trieb begriffe=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| nen Pflanzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 74         |
| S. 13. Die Behandlung ber Pflangen gegen bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - P        |
| Frühjahr hin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - 75<br>76 |
| S. 14. Das Berfeben ber Pflangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| b. Die verschiedenen, bei ber 3immergartnerei nos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| thig merbenden Erdarten und ihre Difchung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 77         |
| c. Bie oft das Bersegen nöthig fei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 82         |
| d. Berkehrfes Berfahren beim Berfegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 83         |
| e. Die Pandgriffe dabei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 84         |
| f. Db bie Burgein ju befchneiben find                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 85         |
| g. Die Wahl ber Topfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 86         |
| A CAN DE TO, CONTRACTOR OF THE STATE OF THE | -          |

|                                                                                               | Gette |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| h. Das Ginfenen felbft                                                                        | 87    |
| i Rad unch meiter beim Berleben zu berbachten ift                                             | 88    |
| k. Die Behandlung der frisch verfetten Pflangen                                               | 91    |
| k. Die Behandlung ber frifch verfesten Pflangen S. 15. Die Aufftellung ber Pflangen im Freien | 93    |
| 6. 16. Die Behandlung berfelben bis jum Berbft                                                | 95    |
| 6. 17. Die fogenannten Blumenfenfter                                                          | 96    |
| 5. 16. Die Behandlung berfeiben bis jum Derbft 5. 17. Die fogenannten Blumenfenster           | 100   |
| 6. 19. Die Rermending und Behandlung der Soms                                                 |       |
| merblumen im Bimmer : und Fenftergarten                                                       | 104   |
| 2. Auswahl und Beschreibung ber Pflanzen für ben                                              |       |
| Bimmer: und Benftergarten des blogen Privats                                                  |       |
| mannes, nebst Angabe ber tauglichen Erbe, ber                                                 |       |
| Rersenzeit. Bermehrungbart u. a. m                                                            | 109   |
| 6. 1. Einjährige Pflanzen, Die alfo gar reiner                                                |       |
| Ueberminterung bedürfen.                                                                      |       |
| a. Sarte Pflanzen, welche beffer nicht verpflangt                                             |       |
| fonbern ju Ende April in Topfe angefaet                                                       |       |
| merben und feimen, wenn bie Lopfe auch fo=                                                    |       |
| gleich vor bas genfter gestellt werben.                                                       |       |
| 1. Windende und fteigende Pflangen gur Be-                                                    |       |
| fteibung ber Benfter                                                                          | 110   |
| b. Bartlichere Arten, welche bis gegen bas Enbe                                               |       |
| des Mai im Bimmer gehalten werden muffen.                                                     |       |
| 1. Niedrige Arten, welche die Dohe von 1 Jug                                                  |       |
|                                                                                               | 115   |
| 2. Sohere Arten von wenigstens 2 Buß Dohe                                                     | 110   |
| und mehr                                                                                      | 130   |
| S. 2. Ausbauernbe, meift ftrauchartige Pflangen,                                              |       |
| welche fich in einem gewöhnlichen, trodenen                                                   |       |
| Reller durchwintern laffen                                                                    | 139   |
| S. 3. Pflangen, welche bie Heberwinterung im ge=                                              |       |
| wöhnlichen Wohnzimmer ertragen                                                                | 152   |
| a. Golde, welche nur im Bohnzimmer gehal-                                                     |       |
| ten werben, um fie jum Behuf eines Binter-                                                    |       |
| flore zu treiben                                                                              |       |
| b. Solde, welche im Binter und Sommer beffer                                                  | ,     |
| im Bimmer gehalten werden, weil fie einen                                                     |       |
| Stand im Freien nicht gut erfragen                                                            | 161   |

|                                                                                  | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| c. Golde, welche in ber warmen Jahregeit ohne                                    |       |
| Rachtheil vor ben genftern auf Blumenbret-                                       |       |
| tern und fonftigen Stellagen im Freien fteben                                    |       |
| fönnen                                                                           | 196   |
| II. Ravitel. Der Bimmer: und Renftergarten                                       | *     |
| II. Rapitel. Der Bimmer: und Fenstergarten bes Blumenfreundes, welcher außer bem |       |
| 25 Donathmer noch uber ein am eites from:                                        |       |
| freies Local für feine Topfpflangen                                              |       |
| Disponiren fann.                                                                 |       |
| S. 1. Allgemeine Bemerfungen                                                     | 231   |
| S. 2. Auswahl von Pflangen für froft freie Locale,                               |       |
| b. h. von Pflangen, welche noch nicht Scha-                                      |       |
| ben nehmen, auch wenn die Temperatur bis                                         |       |
| beinahe auf ben Gefrierpuntt herabfintt                                          | 238   |
| a. Golde, welche ben größten Theil bes Bin-                                      |       |
| ters hindurch wenig Licht bedürfen und alfo                                      |       |
| im Bintergrunde bes Locals aufgestellt wer-                                      |       |
| ben können                                                                       | _     |
| b. Golde, welche fo hell als möglich, alfo recht                                 |       |
| nabe an ben Genftern fteben muffen                                               | 268   |
| c. Die übrigen für ein froftfreies Local ge=                                     |       |
| eigneten Bimmerpftangen                                                          | 310   |
| S. 3. Auswahl von Topfpffangen für Rebengim =                                    |       |
| mer und andere helle Locale, welche                                              |       |
| auf 5-8 Grade Reaumur erwarmt merben                                             |       |
| fonnen, welche aber im eigentlichen Bohn-                                        |       |
| gimmer nicht gebeihen wurden                                                     | 331   |
| Anhang. Ueber die Bermehrung der Topf:                                           |       |
| pfanzen.                                                                         |       |
| a. Die Bermehrung burch Stedlinge                                                | 362   |
| b. Die Bermehrung aus Burgelichnittlingen .                                      | 377   |
| c. Die Bermehrung mittelft ber Blätter                                           | _     |
| d. Die Bermehrung mittelft ber Rnofpen                                           | 378   |
| e. Die Bermehrung mittelft Theilung ber Burgeln                                  | 379   |
| f. Die Bermehrung mittelft Ablegens und Ab-                                      |       |
| fentens                                                                          |       |
| g. Die Bermehrung mittelft Beredelns                                             | 384   |
| h. Die Bermehrung aus Samen                                                      | 387   |

# Erftes Rapitel.

Der Bimmer – und Genstergarten im Wohnzimmer des gewöhnlichen Privatmannes für den Winter und Sommer.

Allgemeine Bemerfungen.

Die Engländer, unstreitig in der Blumenzucht am weitesten vorangeschritten, ihres neblichen, seuchten Klima's ungeachtet, und trot des dem Pflanzenleben ganz ungunsstigen Steinkohlendampses, der besonders in der Nähe und in den größeren Städten selbst der Blumenliebhaberei sehr hinderlich wird, — die Engländer, sage ich, sind auch in diesem Zweige der Gärtnerei, d. h. was den sogenannten Zimmer= und Vensteren, dage ich, sind auch in diesem zweige der Gärtnerei, d. h. was den sogenannten Zimmer= und Vensteren zu hause angenehm gemacht werden kann, weitaus die praktischsten Leute, und wissen recht gut, was dazu gehört, um nicht in kurzer Zeit alle Lust an der Zimmergärtnerei zu verlieren. Die sieden Regeln des Versafzers des "greenhouse compagnion," des "Begleiters durch's Glashaus," sind

in ber That die Quinteffeng von Allem, mas fich barüber

angeben laßt.

"ber fogenannten Bimmergartnerei nur folche Topfpflanzen "zu mahlen, welche hart find und leicht blühen. Bart"lichere Arten find meist undankbar, krankeln beständig,
"sehen also schlecht aus, und entleiden auf diese Weise
"bem eifrigsten Plumisten in kurzer Zeit seine Liebhaberei."

"Aweitens," fährt er fort, "forge man für einen "tüchtigen Abzug bes Waffers im Topfe. Minbestens "1 Boll hoch kleinzerschlagener Scherbenstückschen ober Kies "muß unten in ben Topf hinein gebracht werden, nache "bem bas Loch mit einem größeren Stück punktlich bedeckt "worden ist. Denn sonst ist man nie sicher, ob nicht "das Wasser stehen bleibt und die Pflanze durch das so"genannte Uebergießen zu Grunde geht."

"Drittens unterlaffe man nicht, die Bstanzen, welche "fur's Zimmer bestimmt sind, in eine lockerere, sandigere "Erbe zu versehen, als sie sonst erhalten wurden, um zu "verhindern, daß dieselbe, wenn man das Begießen hat "lange anstehen laffen (was gewiß hie und da vorkom= "men wird), so hart und fest werde, daß das Waster

"nicht mehr burchbringen fann."

"Biertens sollen, wenn man sich ber sogenannten "Untersage ober Untersatteller bedient, dieselben zur Salfte "mit zartem Ries gefüllt ober die Blumentopse barin auf "3 gleich hohe Unterlagen gestellt werben, damit der un"tere Theil des Topses nicht beständig in einer Art Sumpf
"stehe. Will man dieses nicht, so muß mittelft eines "Schwammes etwa eine Stunde nach dem Begießen bas "Wasser, welches in diesen Untersatzen stehen geblieben ift,

"aufgefaugt werben. Aber," fügt ber Berfaffer bei, "auf "bie Dienstboten barf man fich bei berartigen Geschäften

"nicht berlaffen."

"Fünftens verfäume man bei heller Bitterung ein "häufiges Ueberbrausen seiner Pflanzen nicht, um fle von "Staub und Schmutz rein zu erhalten, und will dieß "nicht immer mit der Brause ober Spritze gelingen, so "muffen dieselben von Zeit zu Zeit Blatt um Blatt abge"waschen werden."

"Sechstens sollen die Topfgewächse auch im Zimmer "möglichst viel frische Luft erhalten. Wenn es bei hellem "Wetter im Freien einige Grade über dem Gefrierpunkt "hat, so dürfen die Fenster ganz wohl geöffnet werden, "bis die Temperatur im Zimmer selbst auf 9 bis 8 Grade, "aber nicht weiter, herabsinkt. Es dient dieß, um die "Feuchtigkeit schnell wieder zu entsernen, welche durch das "öftere Ueberbrausen nothwendiger Weise entstehen muß; "auch bleiben die Pflanzen in gutem Stand und behalten "ein frisches, grünes Aussehen, wenn sie nicht zu kalt "gehalten werden, b. h. nicht unter 9 bis 8 Grade über "dem Gefrierpunkt, aber ja auch nicht zu warm."

"Bum Siebenten," fagt er, "bringe man bie Pflan-"zen fo nahe als möglich an die Venster und halte biefe "immer rein und hell; denn das Licht, recht viel Licht

"ift bie Geele ber Bflangen."

"Uebrigens," fahrt ber Englander fort, "follte man, "wenn es irgend geschehen kann, seine Bflanzen überhaupt "nie langer im Wohnzimmer behalten, als es gerade noths "wendig ift, um fie vor Kalte zu schützen, oder während "ber Bluthe. Sie thun nicht gut im Wohnzimmer; fie "stehen ben Tag über meift zu warm, und find bem Staub

"zu viel ausgefest. Blubbare Eremplare bringe man befi-"balb wo möglich nicht fruber in's Bimmer, ale bie fle "eben im Begriff find aufzubluben, und eben fo nehme "man biefelben wieber baraus binmeg, wenn fie anfangen "zu verbluben. Denn manche Arten erfranten fonft febr "fchnell, fo namentlich Ramellien und Beiben, und oft "fogar Belargonien. Während ber Beit, fo lange fie im "Wohnzimmer fteben, halte man bie Erbe in ben Topfen "mit Moos ober Sand bebedt, um bas fcnelle Austrod-"nen ber Oberflache zu verbinbern; man entferne immer "fogleich wieber bas rudftanbige Waffer in ben Unterfaten. "und bute fich, viel Waffer auf bie Stellagen, auf bie "Blatter u. f. w. zu vergießen. Fur blubenbe Bflangen "ift es nicht gerabe nothwendig, bag fle viel Sonne ba= "ben; fle geben fonft nur fcneller boruber. Auch ift es "wohl nicht nothig, noch befonders zu bemerten, daß bie Bflangen, ebe fle in's Bimmer gebracht merben, borber "geborig aufgebunden und fonft fo fauber als möglich "bergerichtet werben muffen, und bag man, fo lange fle "aufgeftellt bleiben, fleißig alle abgeftanbenen Blatter und "berborbenen Theile entfernt und fle überhaupt bon "Schmus und Staub rein erhalt."

So weit unfer englischer Verfaffer, und in der That, für Denjenigen, welcher schon einige Begriffe von Bstanzencultur hat, ift nicht nothig, in Bezug auf die Wartung und Pflege der Pflanzen, so lange sie während der Wintermonate im Zimmer steshen, noch Vieles beizusügen. Aber freilich ist am Ende eben diese Wartung und Pflege der Pflanzen dassenige, was die minde ste Schwierigkeit bei der Zimmergärtnerei darbietet. Der Engländer hat keinen

rechten Begriff bon unferer beutschen Art und Beife gu mobnen; er mare total ungludlich, wenn er nicht fein Gefellichaftezimmer, Wohnzimmer, feinen Spelfefaal, fein Antleibezimmer, Schlafzimmer, Rinberftube u. f. w. batte, jebenfalls fame ihm unter folden Umftanben fein Bebante baran, einen Bimmerflor haben zu wollen; mabrent bei uns gar baufig Gefellichafte =, Bobn = und Egzimmer, wohl auch die Rinderftube ein und baffelbe Lotal ift, und von einem zweiten beigbaren Bimmer faum bie Rebe fein fann, es mare benn bas Arbeitszimmer bes Familienba= tere. Und boch mochten wir Blumen halten! Ja, ber Bunfc barnach icheint fich zu fteigern, je beschränkter wir wohnen, und unter Sunberten, welche fich mit ber Blumenzucht im Bimmer abgeben, find oft vielleicht nicht Beben, welche nur über ein fogenanntes Debengimmer berfügen fonnen, wo ihre Topfpflangen bem übeln Ginflug ber Stubenluft nicht fo ganglich unterworfen finb, unb benen vergonnt mare, nur bie blubenben Eremplare im Wohnzimmer aufftellen zu burfen. Bei weitem bie meiften Freunde ber Bimmergartnerei find wenigstens im Winter bamit nur auf ein ein ziges Bimmer, und gwar auf bas Wohngimmer befchrantt, weil folches basjenige ift, welches gebeigt werben fann ober wirb, und wo alfo bie Topfpflangen bor bem Erfrieren gefichert finb.

Um fo wichtiger aber wird für Diese natürlich bie erste, und in der That die Sauptregel unseres Engsländers, bie wir so eben angeführt haben, nämlich eine zwedmäßige Auswahl der Aflanzen, um Freude baran erleben zu können, b. h. um nicht immer nur frankliche Exemplare vor Augen haben zu muffen, son-

bern gefunde, uppig grune Bflangen, bie wo moglich auch

mabrend ber Wintermonate Bluthen treiben.

Damit kommen wir nun aber auf ben ersten, und auch ben Sauptfehler, ber heutzutage bei ber Zimmergärtnerei begangen wird, und aber eben, ich möchte fast sagen, ein Fehler ber Zeit ist. Man will jest nur Neues haben; bas Alte, wenn auch in jester hinsicht empfehlungswerth, genügt nicht mehr; man schämt sich gleichsam, bas Alte auch noch schön zu finden.

Wahrlich, baran liegt ber Fehler! In ber guten, alten Zeit gab man sich Muhe, jeden Winter einige schöne Spacinthen und Narzissen in die Blüthe zu bringen, damit Auge und Nase sich baran laben könnten; fast jedes Wohnzimmer gestattete biese Freude. Aber jett? Jett mussen es Kamellien sein, oder Heiben, oder Mimosen u. dergl. m., und — mit dem Zimmerstor sieht es schlecht aus. Denn diese Pflanzen eignen sich keineswegs für die Kultur im warmen Wohnzimmer, sie erkranken daselbst unsehlbar und gehen in kurzer Zeit zu Grunde.

Wer baher mit seiner Liebhaberei für Blumenzucht im Winter auf bas Wohnzimmer beschränkt ift, und nicht alljährlich neue Pflanzen sich anschaffen will, weil bie alten ben langen Winter hindurch zu Grunde gegangen sind, ber beherzige bie folgenden

Seiten.

# A. Die Blumentreiberei im Wohnzimmer.

# §. 1. Angabe der Gewächfe, welche fich dazu am beften eignen.

Da Blumen, und bor allen moblriechenbe Blumen, uns bie unfreundlichen Wintermonate boch am leichteften vergeffen machen und ben Frubling in's Bimmer gaubern, unftreitig ber Sauptzwed ber Bimmergart= nerei, fo wirb, Wer bie fleine Ausgabe nicht zu fcheuen hat, am beften baran thun, fich fogenannte "Blumen= zwiebeln" zum Treiben anzuschaffen, biefelben zur gehörigen Beit einzuseten und fpater in's Bimmer gu bringen, wenn man anfangt zu beigen. Das Rabere über biefe Treiberei fiebe weiter unten 6. 4. Dber aber, was fur Manchen noch praftifcher fein wirb, er faufe fich bie bereits eingesetten und eingewurzelten Blumenzwiebeln fammt ben Blumentopfen bei'm Sanbelsgart= ner, wo er zwar wenige Rreuger mehr fur bas einzelne Stud bezahlen muß, aber auch bafur Richts zu ichaffen hat mit bem Ginfegen, feines Borrathe an Erbe bebarf, und minber Gefahr lauft, mit fcblechter Baare betrogen zu werben, mas, wenn man von herumziehenben Sanblern fauft, gar balb gefcheben ift.

Uebrigens sind es nicht allein Zwiebelp flanzen, welche sich treiben lassen, sondern auch andere frautartige und strauchartige Gewächse, wie das folgende Verzeichniß ausweist. Dieselben lassen sich alle im Wohnzimmer des gewöhnlichen Pristatmannes bei einer auch nur einigermaßen sorgsaltigen Pstege zur Bluthe bringen, vorausgeseht, daß sie

gur rechten Beit und ordnungemäßig in Topfe eingefest worden find und gehörig eingewurzelt waren, ebe fie gum Treiben in's warme Bimmer eingestellt werben.

Berzeichniß von folden Gewächsen, welche fich im

Bohnzimmer ohne viele Schwierigfeit treiben laffen.

A. Rrautartige Pflanzen, welche feine Anollen oder Bwiebeln tragen, und beinahe in jedem Garten getroffen werden.

Ragenauge ober falfches Bergismeinnicht (Cynoglos-

sum omphaloides).

Blutetropfchen ober Teufeleauge (Adonis vernalis).

Alpenafter (Aster alpinus).

Aurifel und Zwergprimel (Primula Auricula und acaulis).

Märzveilchen, einfach und gefüllt (Viola odorata

und italica fl. pl.).

Stiefmutterchen ober Benfee (Viola tricolor grandiflora).

Leberblumchen (Anemone hepatica fl. pl.).

Chriftblume (Helleborus niger und hyemalis).

Lungenfraut, virginisches (Pulmonaria virginica).

Suflattich, buftenber (Tussilago fragrans).

Steinbrech, bidblattriger (Saxifraga crassifolia).

Refede, wohlriechende (Reseda odorata).

Afeleh, Alpen = und canadischer (Aquilega alpina und canadensis).

Dotterblume, gefüllte (Caltha palustris fl. pl.)

B. Knollenwurzlige Pflangen.

Schwerbtlillen (Iris persica, graminea, Xiphium, xiphioides und susiana). Bfauenschwanz (Moraea chinensis und pavonica). Anemone, Garten: (Anemone appenina, coronaria und hortensis).

Ranunculus asiaticus).

Maiblumchen, einfach und gefüllt (Convallaria majalis).

C. Eigentliche Blumenzwiebeln.

Shacinthen, einfach und gefüllt (Hyacinthus orientalis).

Narzissen und Tazetten (Narcissus Pseudo-Nar-

cissus, Jonquilla und Tazetta).

Tulpen, Duc van Thol, monstrose und andere (Tulipa suaveolens, monstrosa und Gesneriana).

Crocus und Beitlofen (Crocus vernus und Colchicum vernum).

Intobelilie (Amaryllis formosissima).

Schneeglodden (Leucoyum vernum.)

Soneetropfden, gefüllt (Galanthus nivalis fl. pl.).

Muscate und Traubenhhaeinthe (Muscari mos chatum und botryoides).

Waldhhaeinthe (Scilla amoena).

Stern von Bethlehem (Ornithogalum umbella tum) u. a. Arten.

D. Strauchartige Pflanzen.

Rosen, die gewöhnliche immerblühende und Centifolienarten (Rosa semperstorens pallida und centifolia).

Schneeballen, gefüllte (Viburnum Opulus roseum).

Shringe ober spanischer Flieder (Syringa chinensis, persica und vulgaris).

Afeifenstrauch ober Schesmin (Philadelphus co-ronarius).

Winterbluthe (Chimonanthus praecox).

Corchorus, japanifcher (Corchorus japonica).

Acacte, rothblubenbe (Robinia hispida).

Manbel, gefüllte und Zwerg-Arten (Amygdalus communis fl. pl., nana, orientalis, pumila fl. pl., persica und sibirica).

Duitte, japanische (Cydonia japonica).

Practitirne, gefüllte (Pyrus spectabilis fl. pl.).

Rirfche, gefüllte (Prunus cerasus fl. pl.).

Sohannisbeere, gelbe, malvenblättrige und rothblushende (Ribes aureum, malvaceum und sanguineum).

Rhobore, canadifche (Rhodora canadensis).

Azaleen, alle, welche fonft im Freien aushalten (Azalea pontica und nudiflora und variet.).

Seibelbaft ober Rellerhals (Daphne Mezereum).

## S. 2. Das Treiben der frantartigen Pflanzen mit Faserwurzeln.

Die Bstanzen ber Rubrik A, b. h. die krautartigen mit faserigen Wurzeln, sind jedensalls am leichtesten und billigsten zu bekommen, weil sie beinahe alle in jedem Blumengärtchen und zwar in großer Menge gezogen werden, und machen auch am wenigsten Mühe und Umstände, weßhalb sie dem ganz unbemittelten Blumenfreunde besonders zu empsehelem sind.

3m Spatjahr, b. h. Enbe September ober im Dctober, nimmt man bon bem einen ober bem anderen fol-

der meift große Rafen bilbenber Blumenftode im Freien mittelft einer icharfen Spate ober Schaufel ein Stud mea, groß genug, um es in einen 4 bis 5 Boll weiten Blumentopf einseben gu tonnen, fo bag es geborig von Erbe umgeben fei; reinigt baffelbe bon allen abgeftorbenen Blattern und Wurgeln; füllt ben Topf, nachbem bas Loch mit einem Stud bon einem anbern gerbrochenen Blumengefdirr bebedt worben ift, mit gewöhnlicher, flar gemachter Gartenerbe, welche auf 3 Dale hineingebracht und immer wieber etwas feftgebrudt merben foll, bis beinabe an ben Rand, und fest alebann bas abgenommene Stud feft in bie Erbe binein, bie Burgeln abwarts, fo bag ber eigentliche Wurzelfopf einen farten Boll unter ben Rand bes Topfes zu fleben fommt. Sofort wird bie Erbe am Rand berum mit ben Fingern binab . und fefte gebrudt, und immer mehr babon nachgefüllt, bis ber Topf faft bis gum Rande voll ift. 3ft man mit bem Ginfeten zu Enbe, fo werden alle Topfe ftart angegoffen, b. b. zu wieberholten Dalen am Ranbe berum begoffen, bis bie Erbe fein Baffer mehr einschluden will und baffelbe unten binausläuft. Alle oben angeführten frautartigen Gemachfe mit faferigen Burgeln laffen fich auf biefe Weise behandeln, Die Aurikel etwa ausgenommen, welche im Topf eine etwas loderere Erbe und mehr Bflege verlangt, worüber unten noch Weiteres.

Füglich können die bepflanzten Topfe nunmehr noch mehrere Wochen im Freien stehen bleiben, sei es im Garten, wo man sie auch bis an den Rand mit Erbe eingraben kann, oder, wenn folches nicht möglich, auf einem Blumenbrett, oder in Ermanglung beffen in einem Borkeller oder auf einem Gestmfe im Sausgange oder in einer kalten Kammer. Sie erforbern babei keiner besonbern Wartung, als baß nach etwa 8—14 Tagen die Erdoberstäche, welche vom Begießen her sest geworden ist und sich vom Rande des Topses abgelöst hat, vorsichtig wieder loder gemacht wird. Ein Begießen wird um diese Zeit noch nicht nöthig, weil die Pstanzen sich im Zustande völliger Ruhe besinden, und salls die Töpse im Freien eingegraben sind, schon deshalb nicht, weil die Erde auf diese Weise gar langsam, um solche Jahreszeit wohl gar nicht mehr austrocknet. Im Hausgang oder sonst unter Bedachung ausgestellt, wird dieselbe aber nach 3—4 Wochen ziemlich durr geworden sein, und muß alsdann wieder begossen werden, nicht mit viel Wasser auf einmal, aber immer wieder, dis es abermals unten zu dem Loch im Topse hinausrinnt.

So bleiben die eingesetzen Pflanzen, die Frostwetter eintritt und die Zimmer geheigt werden, worauf man sie in die Stube hereinnimmt und irgendwo an der Hinterwand ausstellt, wo sie am wenigsten hinderlich sein mögen. Hier trocknen die Töpse natürlich rascher aus, der Wärme wegen, weßhalb man die Erde alle 3—4 Tage untersuchen, und wenn sie trocken gesunden wird, wieder begießen muß. Uebrigens so lange das Leben in den Pflanzen noch nicht wieder erwacht ist, so lange sie noch nicht frische Wurzeln machen und auch nach oben treiben, wird ein häusiges Begießen nicht nothwendig; die Erde darf wohl ziemlich trocken werden, ehe wieder begossen wird.

Balb aber, mit bem Anfang bes November, werben bie grunen Spiten aus ber Erbe hervorstechen. Jest ift es Beit, bie Topfe möglichst nabe zu ben Venftern an's Licht zu bringen, und man darf die Erde nicht mehr so ftark austrocknen lassen, ehe begossen wird; auch gehören die Töpfe des Abends vom Fenster entsernt und etwa auf den Boden herab oder zum Osen zurückgestellt, wenn zu sürchten wäre, daß bei Nacht die Venster stark frieren. Bei Tag aber muffen dieselben immer wieder so nahe an's Licht gebracht werden, als nur immer thunlich; denn nur am Licht entwickeln die Pstanzen ihre Blumen vollsommen und mit lebbaften Farben.

Mit bem Januar kommen die meisten berselben in's Blühen und halten an oft bis in den Mai hinaus, wosse alsdann auf die nächste beste Rabatte in einem Garten oder sonst wohin in's Freie versest werden können, und somit im Zimmer nirgends mehr hinderlich sind, wenn und der herbeigekommene Frühling in den Musesstunden mehr in's Freie lockt und kein so großes Bezdürsniß nach Blumen im Zimmer mehr empsinden läßt. Den Sommer über erstarken alsdann die abgetriebenen Pstanzen wieder, so daß sie im Spätjahr wieder ausgezhoben und getrieben werden können, falls man nicht Gezlegenheit hätte, neue, noch nicht getriebene Eremplare sich zu verschaffen.

# §. 3. Das Treiben ber ftrauchartigen Gewächfe, insbefondere der Rofen.

#### a. Richtiges Verfahren dabei.

Schon etwas umftanblicher und unbequemer für benjenigen Blumenfreund, welcher keine geräumige Wohnung hat, ift es, bis er zum Treiben brauchbare ftrauch = artige Pflanzen herangezogen hat. Einmal wird er sich einzelne berselben kaufen, alfo Gelb bafür ausgeben muffen, weil folche nicht überall zu haben find, wie g. B. bie Zwergmanbelarten, bie pontischen Azalnen, bie japanifche Quitte, bie Binterbluthe, wohl auch bie immerblubenben Rofen u. a. m.; und bann ift man in ber Regel mit biefer Treiberei nicht febr gludlich, menn bie bagu bestimmten Bflangen nicht fcon ein ganges Jahr im Topf eingefest und ben Sommer über in einem Garten ober fonft an irgend einem geeigneten Blate im Freien in die Erbe eingegraben gewesen find, wozu aber nicht Jebermann bie Gelegenheit findet. Wer übrigens biefelbe bat, ber verfaume eine folche Belegenbeit ja nicht. Die Mebrzahl biefer ftrauchartigen Gewächse tragen moblriechenbe Blumen, bluben bei einiger Bflege, und wenn fle namentlich nicht gar zu frubzeitig angetrieben merben, gerne und reichlich, und eben, weil fcon etwas mehr Runft bagu gebort, bat biefe Treiberei auch icon mebr Reig fur Jeben, ber fich bamit abgeben mag. wohlgemerft, ohne recht viel Licht, ohne bie Doglichfeit, biefe Bflangen nabe an bie Fenfter zu bringen, welche gegen bie Sonne liegen, ift gewöhnlich alle Dube umfonft; bie Blumenknofpen erscheinen gwar wohl, fallen aber ab, ebe fle fich öffnen, ober bleiben bie Bluthen gang blag, und bie Bflangen baben überbaupt immer ein franfes Ausfeben.

Unter ben strauchartigen Bflanzen find es bie Rofen, welche am häusigsten für ben Zimmerflor im Winter getrieben werben, und ba das Verfahren babei auch
für die übrigen oben angegebenen Straucharten ganz basfelbe ift, so will ich es hier für die Rosen genauer beschreiben, so daß Iedermann im Stande sein wird, barnach zu arbeiten.

#### 1. Das Ginfegen ber Treibrofen.

Bum Ginfegen in Blumentopfe, welche eine Beite von 5-6 Boll haben muffen, mable man Muslaufer bon alten im Freien ftebenben Rofenftoden (bie Sorten fiebe weiter unten), welche aber nicht gar gu nabe am Mutterftod fteben, weil fie fonft gemeiniglich fcblecht bewurzelt finb, b. b. feine feineren Saarwurgeln haben, welche ben Schöflingen zu biefem Brecte nie feb-Ien burfen. Dergleichen gutbewurzelte taugliche Auslaufer find übrigens jeden Berbft und jedes Frubjahr, wenn bie Blumengarten geordnet werben, in Menge gu haben. Am beften ift es, folche Muslaufer im Berbfte eingufeten, und bie Topfe alebann in's freie Land einzugra= ben, wo fle bleiben fonnen, bis ftarte Frofte tommen, worauf fle mit Topfnelfen, Golblad und bergl. in einem froftfreien Local überwintert werben. Im Frubjahr grabt man fle alebann fo balb ale möglich wieber im Freien ein, wo man weiter nichts mit ihnen zu schaffen bat, als alle Bluthenfnofpen abzubrechen.

Da es aber gerade an folden frostfreien hellen Ueberwinterungslocalen gewöhnlich am ersten mangelt, so kann es manchem Blumenfreunde nur erwünscht sein, zu vernehmen, daß auch solche Rosenausläuser getrieben werben können, welche erst im Frühjahr zuvor eingesetzt worden sind. Uebrigens dürfen dieselben noch nicht getrieben haben, sondern es muß so frühzeitig als möglich geschen, sobald eben das Gartenland so weit abgetrocknet ist, daß es ohne Nachtheil umgegraben werden kann. Nachbem die Ausläuser eingesetzt sind, werden sie ebenfalls start eingegoffen, wie vorhin beim Einsetzen der trautartigen Pstanzen angegeben worden, und kommen nun

auch wie biejenigen, welche im herbste eingesetzt worden, auf ben Standort, wo ste bis zum herbste zu verbleiben haben, am besten, wie schon bemerkt worden, in's freie Land eingegraben, oder aber, wo solches eben nicht gesschehen kann, auf eine Stellage im Breien oder auf ein Blumenbrett, nur eben in einer Lage, wo ste auch von der Sonne beschienen werden können und Regen und Wind gehörigen Zutritt hat. Denn nur unter solchen Verhältnissen fann das Holz an den Schöslingen ganz

reifen und fraftige Triebe machen.

Man mable gum Ginfeben feine allgulang gefchof= fenen Ausläufer; benn namentlich, wenn folches im Brubjahr vorgenommen wird, foll eigentlich gar Nichts an ben Schöflingen gefchnitten werben, zumal, wenn bie Rnofpe an ber Spige gefund und fraftig ift. Biele furgen gwar biefelben auf etwa einen Buß Lange ein, um mehr Seitenzweige und überhaupt bufchige Pflangen zu erhalten; aber beffer ift es immer, zweijabrige, niebrig gewachfene Ausläufer zu mab-Ien, Die felbft icon Seitentriebe gemacht haben, als bie= felben auf biefe Beife erzwingen zu wollen. Denn im beften Falle bleiben folde eben fdmach, und ba fie es find, welche im tommenben Winter Die Blumen liefern follen, fo ift bon felbft flar, bag je fraftiger biefe Triebe, befto fconer auch ber Blor ausfallen wirb. 3ft man genothigt, Die frifch eingesetten Muslaufer einzufurgen, fei es, weil fle im Binter gelitten hatten ober fonft befchabigt wurden, ober zu lange gewachsen find, so schneibe man immer etwa einen Boll boch über einer recht fraftig aussehenden Anospe, welche fich alebann auch balb gut entwideln wirb, worauf ber Stummel über ihr nach und nach absteht, und später, wenn er burr geworben, ganz weggenommen werben kann. Wird bicht über bem Auge geschnitten, so läuft man Gefahr, daß solches eben-falls absteht.

#### 2. Die Erbe für bie Treibrofen.

Der Rofenftod liebt feine frifch gebungte Erbe, obicon folche fonft nabrhaft und fraftig fein barf. Die alten Braftifer baben ein Mittel, um Die Erbe zu ihren Treibrofen zu erproben, meldes gar nicht fo übel ift. Sie fullen einen Blumentopf mit ber zu prufenben Erbe bis zu einem Boll unter bem Ranbe, fcutten ibn fobann mit Baffer voll, und rubren bie Erbe fammt bem Baffer einige Beit lang rafch um. Behalt bas fich nach und nach einziehende Baffer eine fcmutig graue Farbe, fo ift bie Erbe zu mager; bilbet fich aber ein weißlicher Schaum auf ber Oberflache, fo ift fie fett genug. Gine gute fraf= tige Gartenerbe, gehörig gereinigt und ge= fiebt, eignet fich fur alle bergleichen ftrauch. artigen Topfpflangen; befonbere aber lieben fle Erbe bon alten Roblenplatten (Deilern), gur Salfte mit alter abgelegener Difibeeterbe vermifcht.

## 3. Das Begießen ber Treibrofen.

Sind die eingesetzten Rosenstöde nicht im freien Kande eingegraben, so durfen sie im Verlause des Frühlings und Sommers mit dem Begießen ja nicht verfäumt werden, wozu Negenwasser am besten taugt, aber keine Jauche oder sonstiger Dungerausguß, was eher schaben als nüten könnte. Die eingegrabenen Töpse werden aber wenig Wasser nöthig haben, es wäre denn, daß
Schmidlin's Winterwarten. anhaltende Trodenheit einfiele, fo bag bas Erbreich auf mehrere Boll tief hinab burr wurbe.

### 4. Die Borbereitung ber eingefetten Rofen gum Treiben.

Bom August an, mo ber Trieb in ben Rosenstöden überhaupt nachläßt, muffen bie eingefesten Ausläufer giemlich troden gehalten und alfo por allzuvielem Regen geschütt werben. Sie verlieren alsbann schnell alles Laub, und nun ift ber Beitpuntt eingetreten, fie gur fünftigen Treiberei vorzubereiten. Die etwa ichon im Berbfte vorigen Jahres eingefesten Bflangen werden fofort in frifche fraftige Erbe ber= fest, wobei man mit Borficht zu Werf geben muß, weil bie Rofenftode felten gut Ballen halten, wie ber Bartner fagt, fonbern letterer leicht ftudweife auseinanber fallt, mobei bie Burgelfafern gerriffen werben. brude beghalb ben berausgefturzten Ballen gelinde zwi= fcben beiben Sanben, wobei nach und nach bie nicht bon Burgeln burchzogene Erbe berausfällt und aber bie Fafern felbft unbeschabigt bleiben. Die erft im Frubjahr eingefesten Stode aber haben ein formliches Umfegen nicht nothig, fonbern man entfernt nur bie oberfte Erbe auf etwa einen Boll Tiefe und erfett folde mit frifder.

### 5. Das Beschneiben ber Treibrofen.

Nachbem alle Stode verfett ober aufgefüllt finb, muffen fie genau burchgefeben und nothigenfalls beich nitzten werben. Diefes ift nun auch ein Gefchaft, bas nicht von Jedem gut beforgt wird, und einige Umficht erforbert. Man merte fich alfo: An folden frisch eingesetten Stoden, welche noch nie

getrieben worben find und ben Commer über gar feine Blutbenknofpen gezeigt haben, (welche, wie ichon weiter oben gefagt worben, ausgebrochen werben mußten), foll gar Richts geschnitten werben, wenn bie Anofpen an ben Spiten ber Zweige gefund find; benn folche geben bie fconften und reichlichften Blumen. Saben bie Stode aber icon geblüht gehabt ober find bie bom Frubjahr ber an ben Seitenzweigen erschienenen Triebe fchmach, fo fummere man fich um lettere gar nicht, und fchneibe bie alten Seitenzweige bis auf's britte ober fogar zweite Muge gurud, mobei man aber auch bie Form bes Stodes mit ben fünftigen Trieben möglichft im Auge behalten foll. Solche Stode endlich, welche im borigen Berbit frifch eingefest morben maren, und im Commer bindurch einige Blumenknofpen getrieben batten, welche aber ausgebrochen wurden, braucht man an biefen Zweigen wenigftens, welche bluben wollten, nicht fo meit gurudzuschneiben, fonbern nur bis über bem erften fraftigen Muge; benn eben biefe Augen find febr geneigt, icone Blumen gu treiben.

### 6. Sonstige Behandlung vor bem Treiben.

Ift auch dieß geschehen, so werden alle Stöde mäs
ßig angegoffen und für einige Tage in Schatten gestellt,
aber noch nicht aus dem Freien weggenommen; denn es
ist weit besser, sie erst einige Grabe Kälte auss
stehen zu lassen. Nur mussen sie dabei ziemlich
troden gehalten und also bor anhaltenden Regen,
wie ste sich um diese Jahreszeit gerne einstellen, geschützt
werden. Fällt Frostwetter ein, so lege man die Rosens
stöde sammt den Töpsen auf die Seite um, und bringe

ste nicht balber in's Haus, als bis bie Ralte einigemale 3 — 5 Grabe erreicht hat. Denn bieg und bas Trockenhalten ift von wesentlichem Einsluß

auf bie fünftige Blumenentwicklung.

Sind endlich die Rosenstöde aus dem Freien hereingenommen worden, so durfen sie vorerst noch nicht in's warme Zimmer gebracht werden, sondern in ein froststreies helles Zimmer oder eine solche Kammer, wo sie ebenfalls troden zu halten sind, bis ste angetrieben werden durfen, was erstens bei Rosen durchaus nicht schnell geschehen darf, d. h. für den Ansang nur bei geringem Wärmegrad, weil ste sonst zwar Blätter, aber keine Blumen treiben, und zweitens bei den verschiedenen Rosenarten nicht gleich frühzeitig möglich ist.

#### 7. Sortenauswahl.

Bon ben immerblühenben Rofen läßt sich nur die gewöhnliche (Rosa indica semperstorens pallida) und die Roisetten-Rose, (Rosa indica Noisettiana) mit gutem Ersosge treiben, von den Gartenrosen aber mehrere Sorten. Die gewöhnliche große und kleine rothe Centisolie, die Mairose, die Bandrose und die ächte Monatörose (Rosa disera) sind die frühesten zum Treiben, und können schon mit dem October eingestellt werden; sie brauchen 8—10 Wochen zum Blühen. Später, im Januar, lassen sich die rothe Moodrose und die Einzige (Rosa unica) gut antreiben und blühen auch mit der zehnten Woche. Noch später, gegen Ende des Januar und im Februar, darf sogar die gefüllte gelbe Rose zum Treiben eingestellt werden, und sie wird nicht erman-

geln, sehr vollkommene Blumen zu treiben, meist schöner als im Freien, wo sich bekanntlich dieselben oft nicht geshörig öffnen. Sonst laffen sich noch das Dijonrösschen, die weiße Rose, die Guirlandenrose und die Zimmtrose gut treiben.

#### 8. Das Treiben felbit.

Will man, was haufig bortommt, auf Weihnachten blubenbe Rofen haben, fo mable man ja von ben erftgenannten fruben Sorten, und fange mit bem Treiben fcon Mitte October an, aber, ich wieberhole es, bei einer nur febr mäßigen Barme, am beften in einem Rebengimmer, mo man bis zu 8 Grab Barme gulaffen fann; und zwar halte man bie Stode menigftens 18-24 Tage in folder Temperatur, und immer fo bell als moglich. Die frubgetriebenen Rofen brauchen immer etwas lange und geben gar leicht burch, b. b. treiben feine Blumen, wenn fle Unfangs zu warm gehalten werben. Rach 3-4 Wochen burfen fle alebann in's Wohn= gimmer gebracht merben, in eine Barme bon etwa 15 Graben, aber ebenfalls nur gang nabe bem Genfter, bas Sonne bat; obne viel Licht ift alle Mube umfonft. Sonft erforbern bie Rofenftode mabrend bes Treibens ein regel= magiges, ziemlich baufiges Begießen mit Baffer, bas icon mehrere Stunden im Bimmer geftanben, und lieben namentlich ein öfteres feines Ueberbraufen mit lauwarmem Waffer, was gar viel zu ihrer ichnelleren Entwicklung beitragt.

## 9. Ungeziefer an ben Treibrofen.

Gin großer Uebelftand bei ber Rofentreiberei find bie grunen Blattlaufe, Die fich immer in großer

Menge, besonders an den jungen Blumenknospen, einstellen und sich um so schlimmer vermehren, als die zürtlichen Triebe mitten in der kältesten Jahrszeit den Zurtit der frischen Luft eben nicht ertragen, und also die Fenster selten oder nie geöffnet werden dürsen. Der Privatmann hat auch die Mittel nicht, die in größeren Gärtnereien zu Gebot stehen, oder kann solche im Zimmer wenigstens nicht wohl in Anwendung bringen, wie Räuchern mit Tabak oder Ueberbrausen mit Tabakwasser. Es bleibt daher das Abstreisen und Abblasen derselben sast labereien mit Schnupstabak, was schon gute Dienste leisten würde, wenn die Pflanzen badurch nicht ein sast noch unreinlicheres Aussehen erhielten, als durch das Ungezieser selbst.

### 10. Behandlung ber abgefriebenen Rofenftode.

Nach ber Bluthe muffen bie abgetriebenen Stöcke in ein helles froftfreies Lokal gebracht und nur mäßig begoffen werden, bis fle im Frühjahr, zu Anfang bes Mai, wieder auf ihren Standort im Freien gestellt werden können, wo man alsbann die Zweige, welche Blumen getragen haben, einfürzt, aber nur um den eigentzlichen Blumenstiel und nicht bis auf wenige Augen herzunter. Erst im Herbst wieder werden diese Zweige, ganz unbekummert um etwaige Seitentriebe, die während des Sommers an ihnen herausgewachsen sein mögen, auf's britte oder zweite Auge herab eingeschnitten.

Manche empfehlen ftatt bes Berfetens ber Siode im Berbft ein Dungen berfelben mit Rinbbiehs ober Geflugelmift, was aber lange nicht fo zwede mäßig ift, als das Versetzen. Denn frischer Dünger ift einmal der Rosennatur nicht angemessen, zweitens ift solcher bei Pflanzen, die im Wohnzimmer gehalten werben sollen, an und für sich nicht am Platze, und endlich gibt diese Manier zu düngen in der Zimmerwärme gar leicht Veranlassung zum Sauerwerden der Erde und zu sonstiger Fäulniß.

#### 11. Ausnahmen vom gewöhnlichen Treibverfahren.

Bei dieser so eben für die Rosen angegebenen Behandlung Behus ihres Winterstors besinden sich, wie
schon oben bemerkt worden, alle vorn unter Rubrik D.
angegebenen strauchartigen Gewächse ganz gut,
und ich habe nur beizusügen, daß nicht alle derselben
mittelst Ausläuser, welche von Mutterstöden aus dem
freien Lande abgenommen wurden, erzogen werden können, so namentlich nicht die rothblühende Acacie,
die japanische Quitte, die pontischen Azaleen,
die Zwergmandelarten u. a. m. Bei Gartenrosen aber, bei Schneeballen, Shringen, Pseifen sträuchern, Corchorus, Johannisbeerarten
und dem Seidelbast geht das Abnehmen der Ausläufer im freien Lande sehr leicht.

Die rothblühende Acacie bagegen verschafft man sich zu biesem Zwecke am leichtesten, wenn man sie auf einen 2 — 3jährigen Sämling ber gemeinen wilben Acacie (Robinia Pseudo-Acacia) in ben Spalt propst, nachbem berselbe in einen Tops eingesetzt worden, und zwar auch am besten schon im Frühjahr zuvor. Das Pfropsen in den Spalt ist bekanntlich eine der einsachsten Manipulationen in der Gärtnerei, und wird leicht erlernt

und diese Acacienart läßt sich so gut treiben, daß der Topf unmittelbar, nachdem der Pfropfverband angelegt worden, zum Treiben eingestellt werden kann, ohne daß erst das Berwachsen der Pfropfstelle abgewartet werden müßte.

Die japanifche Quitte aber, bie Agaleen unb bie Zwergmanbelarten, bie Binterbluthe, Brachtbirne, gefüllte Rirfche, canabifche Rhobore und auch bie Johannisbeer=Arten fauft man fich wohl am beften beim Sanbelsgartner. Diefelben werben aus Abfentern ober Stedlingen erzogen, wozu ber Blumenfreund, ber mit feiner Liebhaberei auf ein einziges Bobnzimmer beschrantt ift, feine Gelegenheit hat. Dag man fich zum 3wed ber Treiberei nur blub= bare aut bewurzelte Eremplare faufen foll, verfteht fich mobl von felbft. Um namentlich bes Letteren gewiß gu fein, laffe man fich vom Berfaufer bie Bflange aus bem Topf herausfturgen und ben Erbballen borgeigen. Saben bie Burgeln benfelben noch nicht burchbrungen ringsum und unterhalb, fonbern zeigen fich nur einige wenige Wurzelfpipen an beffen Umfang, fo ift bie Pflange erft fürglich eingesett worben, ober mohl gar frant, und wird alfo zu bem beabstchtigten 3mede beffer nicht erfauft.

So hatten wir also für ben Winterflor, ben sich jeber Brivatmann felbst in seinem Wohnsimmer erziehen kann, bereits eine Auswahl von wenigstens fünfzig verschiedenen Sorten von Blumenspstanzen, welche, rechnen wir auch die eigentlichen Blumenzwieheln und Anollen bazu, wohl um das Dreisache vermehrt werben kann. Und boch hort man oft die Rlage, daß die Blumenzucht im Binter ein so

gar muhfames und undankbares Geschäft fei; wenn man fich noch so viele Muhe gebe, komme doch Nichts babei heraus; man gebe sein theueres Geld aus, und sei doch

angeführt !

Hierauf antworte ich, baß, wenn ich auch zugeben muß, baß mit Blumenzwiebeln und Knollen bisweilen Betrug verübt wird von herumziehenden Sandlern (übrisgens bei weitem auch nicht fo häufig, als die Leute beshaupten), daß, fage ich, die Haupt fchuld meist am Blumenfreund selbst gelegen ist. Denn, wie aus dem bisher Gesagten schon deutlich hervorgehen wird, mit der Pslege der Blumentöpfe im Zimmer ist eben lange nicht Alles gethan; ebensoviel und noch mehr hängt von der Behandlung der Sewächse nach der Blüthe ab, wenn sie in der Volge wieder schon blühen sollen.

### b. fehler, welche bei diefem Creiben begangen werden.

Bleiben wir nur einmal beim Rofenflor ftehen. Ein blubender Rofenflod, uppig und tabellos, wie er aus bem Treibkaften bes Gartners kommt, wird um Winterszeit einem Blumenfreund zum Geschenk gemacht. Begleiten wir ihn, um fein ferneres Schickfal zu erfahren.

So lange er im Blor fteht, wie wird er gepflegt und gehatschelt! Teben Morgen wird er begoffen, wohl gar mit Bleischwasser ober Casseabe, weil eine alte Base behauptet, daß ihre Großmutter selig es so gemacht und immer die schönsten und frühesten Rosen in der ganzen Gegend gehabt habe. Beigt sich nur eine Spur von Ungezieser, so wird es abgelesen; die abgeblühten Blumen werden punktlich ausgeschnitten; der Stock wird der Sonne nachgetragen, kurz — ein Kind könnte keine sorg-

famere Bflege erfahren. Aber bie Bluthe gebt borüber und mit ihr balb alle Sorgfalt und alles Intereffe fur ben Rofenftod! Raum bag er noch im Ed am abgelegen= ften Benfter feinen Blat finbet; er wird bergeffen, ftebt balb bertrodnet ba, balb in einem Sumpf, weil es bem Ginen und Anderen auch einmal wieber einfallt, ben Rofenftod zu begießen; es wird Tabatfaft und Tabatafche barauf ausgeleert; bie Zweige biegen fich unter ber Bucht bes Ungeziefers, und in Rurgem ift ber fcone Rofenftod ein Bilb ber jammervollften Bernachlaffigung. Da wirb er endlich auch noch bom Gefimfe binabgeftogen, es bricht ein Stud aus bem Topfe, ber burre Ballen fallt beraus, gerbricht und wird mit Gleichgultigfeit wieber in ben Topf bineingebrudt, und bann manbert ber Rofenftod auf die Sausflur ober in die Magdtammer, wenn nicht gar auf ein Blumenbrett bor bem Genfter binten binaus. Und nun ift er aus ben Augen und auch aus bem Sinne! Aber fiebe ba - trot aller Dighandlung flirbt er noch nicht; obgleich er ben gangen Sommer über nur begoffen wird, wenn ibn ber Regen trifft, obgleich bie Sonne feis nen Wurzelballen formlich ausglubt, obgleich Unfraut aller Art in bemfelben muchert, - er lebt fort und hat im Berbft, wenn bie Blatter abfallen, frifche Mugen. Jest erinnert fich auch ber Blumenfreund feiner; "ber Winter ift im Anguge, und es mare boch icon, wenn ber Rofenftod wieber gur Bluthe fame." Dan ichidt gum Gartner um einen Topf boll Blumenerbe, gum Safner um ein neues Gefchirr, und ber Rofenftod wirb verfett. Aber wie ?! Raum bag ein Scherbchen Glas ober Borzellain auf bie Deffnung im Boben gelegt wirb, unb zwar zum Unglud, benn foldes wird burch's Begiegen

über bem Loch gleichsam sestgekittet und verhindert gerabe ben Absluß bes Wassers, anstatt ihn zu befördern. Dann wird der zerbröckelte Ballen in den neuen, meist viel zu kleinen Topf hineingebrückt und von der frischen Erbe darüber gebracht, was etwa noch sehlt, um den Topf zu füllen. Und nun wird der Rosenstock wieder in's warme Zimmer gestellt, damit er schone Blumen treibe, undesschnitten und unangegossen, aber zum Ueberfluß mit einem Untersatzeller versehen, das fast zu jeder Zeit voll Wasser steht. Und doch will man nicht begreisen können, warum der Stock nicht blüht, warum er krankelt und slecht und endlich abstirbt; "man habe sich doch alle Mühe gegeben, habe denselben frisch versetzt und begieße ihn alle Tage!"

In der That, dieß ist die Biographie von vielen Blumenpflanzen, wenn sie in die Sande von fogenannten Blumenfreunden kommen. Dieselbe ift mahrlich nicht übertrieben; man hat allerwarts Gelegenheit, eine ahn=

liche Behandlung ber Bimmerpflangen gu feben.

Ich will aber jett die Volgen bavon befonders herausheben, damit meine Lefer sich von der Berkehrtheit dieses Berfahrens recht überzeugen können. Das Treiben schwächt jede Pflanze, weil ihre Lebensthätigkeit dadurch zu einer ganz außergewöhnlichen Zeit rege gemacht wird; daher sind ihre Triebe schwach, und namentlich besinden sich ihre Burzeln in Volge vom vielen Begießen in einem solchen Zustande, daß sie leicht erkranken; die getriebene Pflanze blüht serner zu einer Jahreszeit ab, wo sie, eben weil sie weiche schwächliche Triebe hat, die noch rauhe frostige Lust im Freien nicht ertragen kann. Statt solche nun nach und nach abzuhärten, statt durch ein regelmäßiges, aber berminbertes Begießen bie Burgeln erftarten zu machen, erfahrt bie Bflange bas Gegentbeil: fle wird lange gar nicht begoffen, fo bag bie Burgeln bertrodnen; bann oftere nach einander, und bieg macht fle faulen; trodnet ber Ballen alebann wieber aus, fo ichim= meln fle an, wobon man fich beim Berausnehmen beffelben leicht überzeugen fann. In biefem Buftanbe mirb ber Stod an bie froftige, raube Frubjahreluft binausgeftellt, icon franklich und ichmachlich in Volge bes Treibens, und weil er mabrend ber Bluthe meift viel gu naß gehalten und überbieß baufig mit Fluffigfeiten begoffen worben mar, welche nur jum Sauermerben ber Erbe beitragen fonnen, und bann wurzelfaul und bertrodnet in Wolge ber fpaterbin erfahrenen verfehrten Bebanblung. Und nun wird berfelbe vollenbe gang bernachläffigt bis jum Berbfte. Bas Bunber, wenn bie im Bimmer getriebenen Bweigden feinen Boll mehr mach= fen, wenn Schilblaufe bie Rinbe bebeden, und faum noch Leben in ber Pflange ift! Denn bei genauerer Unter= fuchung murbe man bie Anoiven bellbraun, icon halb Endlich aber fommt noch bas gang erftorben finben. verfehrte Berfeben bagu. Statt bie alte ausgesogene Erbe zu entfernen, bie berborbenen und franken Burgeln megauschneiben und bie Pflange in frifche fraftige Erbe gu fegen, mirb biefelbe in eine viel ju lodere und leichte Mischung, wie bie fogenannten Blumenerben meift alle find, gebracht, ohne bas Alte, Berborbene wegzunehmen; und flatt, wie es bei erfrankten Bflangen unerläglich ift, für einen recht guten Abzug bes Baffers zu forgen mit= telft einer gangen Schichte von grob gerichlagenen Scher= benftudden, mirb folder vollenbe berbinbert, inbem man mit einem ganz flachen platten Körper die Deffnung im Boben des Topfes bedeckt, der solche in kurzer Zeit fast wasserdicht verschließt. Das Untersatteller, welches beständig voll Wasser ist, hilft endlich vollends dazu, der Lebenszähigkeit der Bslanze ein Ende zu machen, indem die Fäulniß auch die Hauptwurzeln ergreift, weil der Ballen gar nicht mehr austrocknen kann. Und doch heißt es, es sei Alles gethan worden, wenn man sich nach der Behandlungsweise erkundigen will.

# S. 4. Das Treiben ber Blumenzwiebeln und Rnollen.

#### a. fehler, welche babei begangen merben.

Wie geht es mit den Blumenzwiebeln und Knollen, beren Behandlung beim Treiben doch, man kann fagen, allgemein bekannt ift? Bei weitem die Mehrzahl der Privatleute ist unglucklich damit, und dann muffen die Zwiebeln und Knollen und also deren Verkaufer schulbig sein!

Vaffen wir auch hiebei das Berfahren, welches von vielen sogenannten Blumenfreunden beobachtet wird, etwas näher in's Auge. Wer sich Treibzwiebeln u. f. w. tauft, von dem kann man auch annehmen, daß er im Besthe eines Handbuches sei, in welchem er über ihre Behandlung nachlesen könne. Man wird aber wohl keine Abhandlung über Zwiebelntreiberei sinden, in der nicht bemerkt ware, daß die Blumenzwiebeln, zumal wenn ste noch gar nicht oder nur schwach im Trieb seine, von vielem Begießen leicht Schaben nehmen und anfaulen, namentlich wenn Wasser in die Zwiebeln selbst eindringe, und daß dieselben erft gehörig eingewurzelt sein muffen,

ebe man fie antreiben burfe, inbem fonft bie Blumen meiftens fiben bleiben und überdieg bie Bwiebeln leicht faulen. Wie aber werben biefe Regeln befolgt? 3ch barf mobl fagen, in bielen gar nicht. Schon beim Ginfeben ber Bwiebeln und Anglien mirb aemobnlich gefehlt. Abgefeben von ber Erbe, welche aar baufig nicht bie rechte ift, fonbern viel gu mager und ausgelaugt, umgibt man bie 3wiebel, um fle gegen Faulniß zu fcuten, mit etwas Sanb, als fonnte ein unreiner fcmieriger Bluß = ober Grubenfanb bas Anfaulen berbinbern. Gerabe bas Gegentheil wird baburch erreicht; wenn auch bie Erbe gegen ben Topf gu ziemlich austrodnet, fo bleibt biefer moraftige Sand gewiß am langften feucht, und ete man es fich berfieht, ift bie Zwiebel angefledt. Gie wird ferner mei= ftens zu tief gelegt, fo bag bie Erbe und ber naffe Sand biemeilen Boll boch und bober über fie meg gebt, und es beinahe unvermeiblich ift, bag bie Beuchtigfeit nicht in bas Berg ber Zwiebel einbringe, woburch bie Blume wieder nothleiben, wenn nicht bie gange Pflange gu Grund geben muß. Statt ferner bie Bwiebeln fruhzeitig einzulegen und troden gu halten, bis fle fich geborig bewurzelt haben und ftart zu treiben anfangen, wo fle alebenn nicht mehr fo leicht von ber Faulnig leiben, werben fie oft erft im November eingelegt und fogleich ftarf angetrieben, b. h. in's warme Bimmer gebracht und bafelbft wohl gar auf ben Dfen geftellt, und babei über bie Dagen feucht gehalten mittelft ber Unterfetteller, welche immer voll Waffer find. Die Folge einer folchen Behandlung ift, bag bie Zwies beln lange somache Blatter treiben, Der Blumenschaft aber figen bleibt und die Blumen fich alle öffnen, ehe fle noch gar aus ber Zwiebel heraus find. Und dann heißt es,

man fei betrogen worben!

Ober ist dem nicht so, und zwar in vielen, sehr vielen Källen? Bon der Mißhandlung, welche die abgesblühten Zwiebeln ersahren muffen, will ich gar nicht reden. Unter hundert derfelben gehen neunzig zu Grunde, gänzich vergessen, vertrocknet und am Ende ein Raub der Mäuse, welche ihnen sehr nachgehen. Und doch blüht eine gesunde Zwiebel auch zum zweiten Mal getrieben bisweilen noch recht hübsch, und gibt jedenfalls, in's freie Land gesetzt, eine ganz gute Rabattenblume, an der sich Jedermann ergögen kann.

#### b. Das richtige Derfahren dabei.

Das Treiben ber Blumenzwiebeln und Knollen erfordert durchaus keine besonders große Geschicklichkeit oder Aufmerksamkeit, und wenn man nur die Hauptpunkte dabei nicht außer Acht läßt, so wird fast Jeder damit glücklich sein. Diese wesentlichen Bunkte aber bestehen kurz in Volgendem: erstlich müssen die Zwiebeln, wie schon bemerkt, gehörig eingewurzelt sein, ehe man sie zum Treiben einskellt, und sollen anfangs überhaupt langsam getrieben werden; und zweitens mähle man die Sorten gut; denn dieselben sind sehr verschieden in hinsicht der Möglichkeit, frühzeitig zur Blüthe gebracht werden zu können.

Da ich aber nicht fur Leute vom Fach schreibe, fonbern fur Laien, so muß ich mohl schon etwas aussuhrlicher vom gangen Bersahren bei biefer Treiberei reben, bamit Jeber fich überzeugen kann, wie einsach baffelbe ift, und wie wenig eigentlich bazu gehört, um nicht Unglud mit ben Blumenzwiebeln zu haben.

#### 1. Die Erbe für bie 3wiebeln.

3ch lege biefelben moglichft frub, meift Mitte October bis Mitte Rovember, und mable etwas bobe Topfe bagu, weil bie Burgeln ber Zwiebeln fich beffer babei befinden. Bu Spacinthen, Rargiffen und Amarblis nehme ich Topfe von 5 Boll Weite gu 6 Boll Bobe; gu Tulben, Jonquillen, Crocus, Anemonen und Ranunkeln aber gewöhnliche mit 4, auch nur 3 Boll Weite. Erbe mifche ich ziemlich fraftig, bute mich aber bor frifdem Dunger babei, weil bie 3wiebeln baburch leicht bon Schimmel und Faulnig angeftedt werben. Die Galfte fraftige gute Rafenerbe und eben fo viele Lauberbe, und bagu etwa ben achten Theil Sand (aber feinen fcmierigen, fclammigen Bluffand, fonbern benfelben rein gewaschen ober feinen Quargfanb), und bie Mijdung fleißig burdeinander geflebt und bon Bur= mern ac. gereinigt, ift zu biefem Bwede gang bienlich.

Aber freilich ift ber Blumenfreund, ben ich hier im Auge habe und ber mit seiner Blumenzucht auf's Wohnzimmer beschränkt ift, gewöhnlich nicht im Falle, sich die Erbe selbst mischen zu können; benn er bestht keinen Borrath, und muß dieselbe entweber vom Gartner im Orte erkausen, oder sie sich von einem seiner Freunde, der einen Garten bestht, zu verschaffen suchen. In beiden Fällen ist gewöhnlich die Wahl nicht sehr groß. Der Gartner verkauft seine guten Erden nicht gerne; er soul um wenig Gelb viel hergeben, und hat überdieß nicht

immer fo viel, bag er entbebren tonnte. Deghalb muß benn oft, wenn folche Anforberungen fommen, alte, icon gebrauchte Blumenerbe wieber Dienfte thun, vermifcht mit etwas fogenannter Diftbeeterbe, und ift alebann gu mager und gu fett, b. b. bie Diftbeeterbe taugt nicht wegen bes frifden Dungers und bie Sauptmaffe ift ausgefogen und fraftlos. Dber aber, wenn ber Gartner eine gute Erbe bergeben will, fo enthalt folche gewöhnlich feinen ober zu wenig reinen Sand, welcher boch gum Gebeiben ber Zwiebeln wesentlich ift, und bagegen gar baufig febr viel fogenannte Bolgerbe, welche icon recht mare, wenn auf ein richtiges Daaf im Begießen gerechnet werben fonnte. Aber mo gu viel begoffen wirb, gibt biefe Erbe, namentlich wenn ber Abzug bes Baffers gebemmt und bie Unterfate immer voll find, febr leicht Beranlaffung zum Sauerwerben und Berberben; ober aber, wenn man fle allzu troden werben läßt, fo lauft beim Begießen bas Waffer zwischen bem Ballen und bem Topfe burch und unten binaus, ohne erfteren burchzufeuchten, und in beiben gallen tonnen alebann bie Zwiebelpflanzen nicht gut gebeiben. 3ch murbe baber eine gute gefunbe Gartenerbe immer borgieben, Erbe bon einem Beete, auf welchem im Berlaufe bes Sommers Roblarten ober Salate geftanben batten, und aber tuchtig burch= gearbeitet, flar gefiebt und namentlich bon Burmern gang rein gemacht. Diefer Erbe alebann noch etwa ben achten Theil reingewaschenen Sand beigumischen, ift fur Diemand eine Unmöglichfeit. Deiftens ift aber in einem folden Sausgarten auch ein fogenannter "Composibaufen", b. h. ein Winkel ober eine Grube, in welche alles Un= frant, alte Erbe aus bem Frubbeet und andere Abfalle

zusammengewörsen werben, welche baselbst vermobern und nach Jahr und Tag zu einer recht ordentlichen, krästigen Erde werden, wenn auch voll von Würmern, die man aber beim Klarsteben entsernen kann. Eine solche Erde ist noch tauglicher, jedoch sollte auch diese eine Beimischung von reinem Sand erhalten. Gruben voer gewöhnlicher Fegsand taugt aber nicht hiezu, sondern am besten seinkörniger Quarzsand aus Nabelwaldungen oder Flußsand, wenn er rein ist. Wo nicht, so bringe man denselben in kleinen Parthien in einen Kübel, schütte viel Wasser daran und rühre alsdann beides einige Zeit lang durcheinander, bis das Wasser eine ganz morastige Farbe hat. Zeht läßt man es eine oder zwei Minuten ruhig stehen, damit der Sand sich sehe, und schüttet alsdann das Wasser ab. Wenn man dieses Versahren mehrmals wiederholt, bis sich eben das Wasser nicht mehr färbt, so kann ein ganz reiner Sand gewonnen werden. Nun aber wieder zum Einsehen der Zwiedeln.

Eine Sauptsache ift, baß bie Erbe nicht in naffem Zuftande klar gemacht und gesiebt, und noch weniger zum Einsetzen verwendet werde, weil sie sonst ganz verdorben wird, sich sestballt und die Veuchtigkeit nicht mehr durchziehen läßt. Dieß wird häusig außer Acht gelassen, und bringt großen Nachteil. Ebenso wenig aber soll die Erbe, wie man sagt, pulvertrocken sein, sondern mäßig seucht, so daß sie sich mit der Sand zusammengedrückt nicht ballt, sondern leicht wieder zerreiben läßt.

für bie Treiberei im Bimmer, wo bie Topfe gewöhnlich in Unterfattellern fieben, wird ferner eine Barthie klein gerfchlagener Scherbenflucden von gerbrochenen Blumentopfen, und ebenfo einige Sande voll ziemlich fein zerftogener Golgtoblen nothwendig.

#### . 2. Das Legen ber 3wiebeln.

Sat man biefe, Die Topfe, Die Erbe und Die Amie= beln, Alles in geboriger Menge beifammen, fo fann mit bem Ginfegen begonnen werben. Dan verfabre babei wie folgt: erft mirb ber Topf untersucht, ob er nicht ichabhaft ift; benn Dichts ift wiberlicher, als wenn Jemand eine Pflange aus Berfeben ober Untenntnig am Ranbe bes Topfes anfagt, um fie in bie Bobe gu beben, und ein Stud aus bemfelben wegbricht; es fieht nachber hafflich aus und bringt meiftens auch Dach= theil, weil beim Begieffen bas Baffer immer an ber ausgebrochenen Stelle weglauft und bie Bflange babet. leicht burch Erodenheit leibet. Denn nicht unter bie feltenften und geringften Sehler, bie bei ber Bimmergartnerei vorfommen, gehort auch ber, bag bas Begiegen felbft gleichgaltig und nadläffig beforgt wirb; oft und viel wird es ben Dienftboten überlaffen, und biefe fummert es wenig, ob bas Waffer zwedlos wieber wegläuft ober nicht, und eber mag bie Bflange bermelten, als bis es Ginem einfallt, . mittelft eines Scherbenfludchens ober eines flachen Solges eine Bortebrung zu treffen, um bas Weglaufen bes Baffere zu verbindern. Alfo man ftelle ben Topf auf bie flache Sand und flinge ibn mit bem Anochel ber anberen an; gibt er einen bellen Rlang, fo ift er gefund, mo nicht, fo foll er nimmermehr gebraucht werben.

Sofort muß bas Loch im Boben bes To= pfes mit einem etwa Thaler großen Scher= benftuden (nicht mit Glas, ober Borzellain, ober Holz) ober glatten Riefelstein punktlich zuges bedt und bann eine Hand voll von ben klein zerschlagenen Topfresten barüber ausgebreitet werden, aber wohlgemerkt, ohne die Bebedung der Deffnung von der Stelle zu ruden. Dieß geschieht, um den Abzug des überstüffigen Wasser nach dem Begießen zu sichern.

Best wird ber Topf mit Erbe gefüllt, aber nicht auf einmal, sondern erst bringt man zwei Sande voll hinein und drudt sie mit dem Rucken der Hand etwas zusammen; dann wieder so, und so fort, bis der Topf beinahe voll ist. Oben darauf wird alsdann eine ganz dunne Schichte von dem Kohlenpulver gestreut; denn dieses, nicht aber der unreine Sand, ist geeignet, das Anfaulen der Zwiesbel zu verhindern.

#### 3. Eigenschaften einer guten 3wiebet.

Nun kommt es an die Zwiebel felbft. Eine gefunde Zwiebel muß fest fein, darf sich nicht ringweise
aufblättern, nicht faulige oder schimmlige Stellen in der Nähe der unteren Pläche, an deren Rand die Wurzeln
herausstechen, haben, am allerwenigsten aber sich von oben
leicht eindrucken lassen; denn sonst ist sie ganz gewiß
herzsaul. Deßhalb sasse man sie, nachdem sich äußerlich
kein Mangel an ihr hat entdeden lassen, zwischen den
Zeigsinger und den Daumen, letteren nach oben, und
brucke nun ziemlich herzhaft. Gibt die Zwiebel von oben
bedeutend nach, so untersuche man ja genau, ob sie innen
nicht faul sei; einige vorsichtige Kreuz- und Querschnitte mit bem scharfen Vebermeffer laffen uns leicht die Schichten ber Zwiebel so weit auseinander biegen, daß man sehen kann, ob sie inwendig schimmlig und verdorben ift, und wenn, so verschwende man ja keine Zeit und Muhe baran, es wird sicherlich Nichts aus der Blume. Ift aber die Zwiebel sest, oder zeigt sich bei der Untersuchung die Triebspite, wenn auch tief im Innern, gefund und

frifch, fo fete man fte ein auf folgende Art.

Die 3 wiebel muß mitten in ben Topf auf bas Roblenpulver gefest und fo tief eingebrückt wer= ben, bis fie bochftens einen halben Boll unter ben Rand bes Topfes zu fteben fommt, nicht tiefer, ja, wenn fle nicht gang gefund ift ober Ginfchnitte baran gemacht worben find, foll ber obere Theil nicht unter ben Rand bes Topfes gu fteben tommen, bamit er nicht mit Erbe bebedt werben fann, mas bas einzige Mittel ift, Faulnif zu verhindern. Sist bie Bwiebel recht, fo bringe man noch etwas Roblenpulver barauf, bamit fle gang bamit umgeben fei, und brude fofort bie Erbe ringe berum, und zwar ziemlich feft, nies ber. indem man immer wieder nachfullt, bis ber Topf fo weit boll ift, bag er noch mohl begoffen werben fann, alfo nicht bis gang an ben Ranb; benn fonft läuft alles Baffer weg. Durch biefes Rieberbruden ber Erbe fommt auch bie Bwiebel feft genug zu fteben, und wenn nicht, fo tann fle nachträglich noch fefter eingebrudt merben.

Ift man damit fertig, so wird Sorte und Namen auf einem Nummerholz beutlich geschrieben beigesteckt, und das Geschäft ist beendigt; denn begoffen sollen die frisch eingesesten Zwiebeln nicht werden.

Auf bie angegebene Weife find Spacinthen, Taget-

ten, Narzissen, Tulpen, überhaupt alle größeren Blumenzwiebeln und Knollen zu behandeln, die Amarhlis ober Jacobslilie ausgenommen (siehe bieselben weiter unten unter 10, i); die kleineren Zwiebelchen und Knollen, z. B. Crocus, Schneeglöcken, Maiblumen, Ranunkeln und Anemonen und dgl. m. werden gewöhnlich nicht einzeln, sondern zu drei oder fünf in einem vierzölligen Topf zussammen gebracht, und mussen auch etwas tieser in die Erde kommen, jedoch nicht über einen bis anderthalb Boll ties (siehe bieselben auch unter 10).

## 4. Behandlung ber eingefesten 3wiebeln vor bem Treiben.

. Mun ift bie Frage: mobin bamit? Die einge= festen Zwiebeln fogleich in's warme Bimmer zu bringen ift bas Schlimmfte, was man thun fann, obicon es baufig genug gefdiebt; benn biefelben muffen erft fraftige Burgeln machen, wenn fle follen mit Glud getrieben werben fonnen. Das Befte ift, Die Sopfe in Erbe einzugraben, etwa in einem alten Frubbeet ober fonft im Garten, und zwar fo tief, bag bie Erbe 4-6 Boll hoch barüber geht. Dafelbft follen fie bleis ben, bis man gewiß ift, bag fle viele Burgeln gemacht haben, mas leicht gefeben merben fann, wenn man ben einen ober anderen Topf berausgrabt, bon ber aufgebauften Erbe reinigt, und bann bas Unterfte gu Dberft auf ber flachen Sand balt, und fo ben Rand bes Topfes an einem feften Buntt fo lange fachte aufftogt, bie ber Bal-Ien inmendig los wird und ber Topf babon abgehoben werben fann. Da wird fich bann zeigen, bag nicht immer, wenn auch ber Trieb ber Zwiebel nach Dben icon Boll lang hervorfticht, im gleichen Berhaltnif auch Bur-

geln getrieben worben finb. Saufig werben noch gar feine ober febr wenige weiße Burgeln am Ranbe bes Ballen berum erscheinen, und eine folche Zwiebel foll alebann auch noch nicht angetrieben werben. Die gum fruben Treiben geeigneten Sorten bagegen werben ibre Burgeln biemeilen fogar oben über ben Rand bes Topfes herausgemacht haben, und biefe burfen wohl in bie Barme gebracht werben. Nicht felten fallt falte Bitterung ein, fo lange bie Bwiebeln auf biefe Beife einge= graben find, und bann muffen fie eine tuchtige Laub= ober Strobbede erhalten, nicht bamit bie Awiebeln felbft nicht erfrieren, benn wenn folche 4 - 6 Boll tief unter ber Erbe find, erfrieren fle nicht, fonbern bamit bie Erbe nicht gefriere, weil es fonft fcwer balt, Die Topfe aus berfelben beraus zu bekommen, wenn fle gum Treiben eingestellt merben follen.

Wem aber zu seinem Winterstor nur das Wohnstimmer zu Gebot steht, der hat kein Frühbeet und keinen Garten, um seine Treibzwiebeln darin einzugraben; wohin soll er damit? In solchem Falle, sage ich, ist jedes frostfreie Local besser, als das warme Zimmer. Derselbe wird einen Antheil am Reller im Hause haben, wo die Töpse ganz gut stehen; denn Licht haben die Treibezwiebeln, wenn sie frisch eingesetzt sind und erst Wurzeln machen sollen, keines nöthig. Ober wenn nicht, so hat er sicherlich einen Raum, wo er seine Kartosseln überzwintert, wohin der Frost also auch nicht eindringen dars, und wo gewiß doch auch noch einige Blumentöpse untergebracht werden können. Ja häusig wird er wohl Gelegenheit haben, in den Kellerraum so viel Sand oder Erde bringen zu lassen, daß die Töpse darin eingegraben

werben können; was schon wegen ber Gesahr von ben Mausen sehr wünschenswerth ist. Sollte aber auch ein solcher Kellerraum mangeln, so sindet sich doch sicherlich irgend ein Winkel in der Wohnung, wo die Töpse auf dem Boden Raum sinden und ste mittelst Eingraben in Woos oder Sägespähne, die man in großer Wenge zussammenzuhäusen suchen muß, vor den Wirkungen der Kälte geschüt werden können. Und dies wird in den meisten Källen, wenn man die Zwiedeln frühzeitig einsgelegt hat, hinreichen; es wird gewöhnlich bei uns vor Witte November oder Ansang December nicht so kalt, daß die eingelegten Zwiedeln hoch und dicht überbeckt mit Woos oder Sägmehl, erfrieren, und die dahin haben sie auch Wurzeln gemacht und können in's Wohnzimmer gestracht werden.

Bo immer jeboch biefelben untergebracht werben nach bem Ginfeben, fo muß man von Beit gu Beit nach ihnen feben, und um fo ofter und forgfältiger, wenn fle nicht im Freien eingegraben find, fondern im Reller ober fonft mo im Saufe fteben. Ginmal finb, wie fcon gefagt, Die Maufe ben Zwiebeln, befonbers ben Tulpen, febr gefährlich, fo bag man fle nicht borfichtig genug bor benfelben fchugen tann, benn fle mubs len ihnen in ber Erbe nach; und bann tommt ofters bor, bag einzelne Zwiebeln, wenn fle anfangen Burgeln zu treiben, fich beben und auf biefe Art bobl zu fteben fommen. Golde muffen gleich von Anfang an wieberbolt niebergebrudt werben, bamit fle feft in ber Erbe Endlich muffen folche, welche nicht in Erbe ober Sand eingegraben find, von Beit ju Beit leicht begoffen werben, wenn fle einmal zu treiben beginnen; aber ja

nicht ftark und nicht oft, etwa alle 14—16 Tage ein Mal nach Berfluß ber ersten 4 Bochen, und zwar immer nur mit Waffer, bas schon lange im Bimmer gestanden war.

#### 5. Das Treiben felbft.

Wenn aber die Zwiebeltopfe in's warme Zimmer gebracht find, um getrieben zu werden, so bedürfen sie viel Waffer, weil einmal schon die Zimmerwärme die Erde schnell und ftark austrocknet, und dann, weil auch die Wurzeln bedeutend zehren. Von nun an ift es daher ein Fehler, die Erde ganz trocken werden zu laffen; sondern das Begießen muß regelmäßig, späterhin wohl

alle Tage beforgt werben.

Much bei ben Bwiebel- und Knollengemachfen erreiden bie Blumen obne Bicht und Selle ibre gange Bollfommenbeit nicht, wefibalb man barauf bebacht fein muß, fie ebenfalle nabe an bie Fenfter gu bringen, und zwar um fo naber, je weiter fle gewachfen finb. Anfanglich, wenn fie taum ju treiben anfangen, fteben bie Topfe gang gut auch im Sintergrund bes Bimmere, namentlich in ber Rabe bes Dfens, wo fie vielleicht auf einem tleinen Tifche ober einem fonftigen Brette ihren Blat finden tonnen; es geht bann um fo fchneller mit bem Treiben. Wenn aber bie Blatter einmal eine Bobe von 2 Boll erreicht haben, fo wird es Beit, Die Topfe mehr an die Belle ber Benfter gu bringen, wibrigenfalls bie Blatter gu lang werben und bann fich nicht mehr felbft tragen tonnen, fonbern auseinanberfallen und fich umlegen, wenn bie Blumen fich öffnen. Hebrigens fommt bieg weit feltener bor, ale bas fogenannte "Gipen=

bleiben" bes Blumenschaftes in Folge bes allzuschnellen Antreibens, noch ehe die Zwiebel gehörig eingewurzelt hatte. Und dagegen giebt es kein Mittel. Manche emspfehlen zwar Papiertuten über solche Exemplare, welche nicht schnell in die Höhe wollen, zu stürzen, aber ber

Erfolg ift immer bochft gering.

Will man icone Blumen erzielen, fo follten bie Topfe nicht vor Anfang bes December gum Treiben eingestellt merben, nicht einmal bie Marfeiller Tagetten, welche bas Treiben am beften ertragen. Rach biefen find bie einfachen weißen Spacinthen bie frubeften; bann bie rothen und blauen einfachen. Saft mit letteren ober um weniges fpater laffen fich bie gelben Lagetten und bie Duc ban Thol Tulben mit gutem Erfolg antreiben. Roch fpater, erft um Beibnachten, find alebann bie perfifde Bris, bie Margiffen bon Sion, bie großen Tulben als Tournefol, Clairmond u. a. m., und bie gefüllten Spacintben einzuftellen; und bie fpateften find bie großen weißen und gelben Granb Monarque=Tagetten und bie Jonquillen. Denn namentlich bie letteren wollen febr langfam getrieben fein und viel Sonne haben, fonft ichlagen fle gewiß febl, wie auch bie Crofus, bie Ranunteln und Anemonen, und im Gangen alle übrigen ber oben in Rubrit B und C angegebenen Bwiebeln und Rnollen.

#### 6. Gortenauswahl.

Da auf die Wahl der Sorten ebenfalls sehr viel ankommt, wenn man mit dem Zwiebelftor glucklich sein soll, so füge ich hier eine Liste von den besten Zwies beln und Rnollen bei, mit ber Bemerkung, bag ein fache Spacinthen im Allgemeinen weniger leicht figen bleisben, als gefüllte, bie bunfleren blauen etwa ausgenommen.

Die früheften zum Treiben find folgende ein fache

weiße Spacinthen:

Staates General.

Madame Talleyrand.

Grandeur triomphante.

Vainqueur.

Sodann kommen bie einfachen rothen Sha=

cinthen: L'eclair.

Henriette Wilhelmine.

Paix d'Amiens.

Konings Jewel.

Berner bie einfachen blauen Spacinthen:

Emilius.

Nimrod.

Emicus.

William Tell.

Gelbe einfache Shacinthen:

Ophir.

Duc de Berri d'or.

Gefüllte Spacinthen:

Beiß.

Constantia Elisabeth, mit rothem Auge.
Chrysalora, mit gelbem Auge.
Triumph Blandine, rein weiß.
Violet superbe, mit purpurrothem Auge.
Grande Magnificence, mit gelbem Auge.
Virgo maxima, rein weiß.

Roth.

JI pastor fido, referroth.
Augustus rex.
Waterloo.
Regina rubrorum.
Rose Mignonne, referroth.
Duchesse de Parma.
Superb Royal.
Madame Zoutman.

Blan.

Aristides, blaßblau. Pasquin, blaßblau.
Admiral de Ruyter, bunfelblau.
Florus, bunfelblau.
Georgius Tertius, blaßblau.
Mignonne de Dryfhout, blaßblau.
Velour noir, bunfelblau.
Duc de Bronswick, bunfelblau.

Obige hacinthen gehören zu ben besseren Blumen, und sind baher nicht gerabe sehr billig. Wer auf Wohlfeilheit ber Zwiebeln besonders zu sehen hat, mable sich unter ber folgenden kleinen Hacinthensamme-lung; dieselben sind nicht theuer; eine Sorte in die ans bere kann um 20—24 kr. gekauft werden.

Beife :

Duchesse de Bedford. Einfach.
Grandeur triomphante. Doppelt.
Don Graduit.
L'or vegetable.
Chrysalora.
Grandeur Magnificence.

Linguit und mit gelbem

Ophir. Doppelt. Weiß und gelb.
Constantia Elizabeth.
Gekroon Jewel van Harlem.
Violet Superbe.

Doppelt mit rothem
Auge.

Rothe.

Perruque quarrée. Einfach rosenroth. Hugo Grotius. Einfach rosenroth. Aimable Rosette. Doppelt. Rouge charmante. Doppelt. Phoenix. Doppelt.
Soleil brillant. Doppelt.
Diadem de Flora. Doppelt.

#### Blaue :

Azure incomparable. Doppelt und blaßblau. Beauté charmante. Doppelt. Bishop of Munster. Doppelt. La bienne Aimée. Einfach und dunkelblau. Mon Bijou. Einfach und dunkelblau. Baronicus. Doppelt. L'ami du coeur. Doppelt.

Rargiffen und Tagetten:

Narcisse de Sion. Gelb.
Orange Phoenix. Gelb.
Incomparable. Gelb.
Baselmann, Major. Beiß.
Narcisse de Constantinopel, Marseiller Tazette.
Grand Monarque. Beiß.
Soleil d'or. Gelb.
Grande Primo. Gelb.

Jonquillen:

Sweet scented single. Die einfache gelbe, wohlriechende. Double dutch. In 2 Sorten; beibe gefullt und gelb.

Tulpen gum Treiben:

Duc van Thol, einfach und gefüllt. Die frubeften gum Treiben.

Plus aimable. Gefüllt.

Tournesol. Gefüllt.

Clairmond. Gefüllt.

Pottebakka. Gelb ober roth.

Bris ober Schwertlilienforten:

Iris persica. Blagblau mit bunt. Zum Treiben die beste. Moraea pavonia. Pfauenschwanz. Bunt; gut zum Treiben.

Iris Susiana. Dunkelbiolett und groß.

Iris Xiphium und xiphioides. Bunt. Saufig als fpanische und englische Bris benannt.

Crocusforten:

Englischer bunter.

Biolett geftreifter.

Gelber, großer und fleiner.

Goldfleib.

Blauer.

Weißer.

Schottischer.

Beitlofe, boppelte.

Ranunteln und Anemonen.

Ranunfein.

Der fcharlachrothe Turban.

Der gelbe Turban.

Der halbgefüllte. Der bunte gefüllte.

Unemonen.

Die purpurrothe. Die fruhe einfache. Die halbgefüllte. Die gefüllte, bunt.

Lifte von verschiebenen anderen Blumenzwiebeln, welche fich auch noch fur einen Binterflor im Bimmer gut eignen.

Convallaria majalis, fl. pl. Gefüllte Maiblume. Weiß

ober rothlich.

Leucojum vernum. Marzglodden. Weiß.

Galanthus nivalis. Gefüllte Schneetropfchen. Beiß.

Amaryllis formosissima. Jacobolilie. Burpurroth.

Scilla amoena. Walbhyacinthe. Blau.

Hyacinthus Muscari. Muscat- und Traubenhyacinthe.

Ornithogalum-Arten. Weiß, ale Stern von Bethlebem.

Lifte von folden Blumenzwiebeln und Knollen, welche fonft noch von Sandlern zum Treiben feilgeboten werben, fich aber zum Winterflor im Zimmer nicht fonberlich gut eignen.

Nerine sarniensis. Guernsehlilie. Roth. Schwierig zu

treiben.

Amaryllis Belladonna, vittata, longifolia u. f. w. Aue schwierig.

Ixia crocata u. a. m. Ixien. Roth. Schon, aber nicht zum Treiben.

Lilium tigrinum. Tigerlilien. Roth mit schwarz. Richts für ben Privatmann zum Treiben.

Frittilaria Meleagris. Brettspielblume. Biolettbunt,

Biemlich schwierig zu treiben.

Polyanthes tuberosa. Auberose. Beifilich. Gehr mohl= riechend, aber nicht fehr bankbar beim Treiben.

Erythronium dens canis. Hundezahn. Biolett. Kommt

Richts babei heraus.

Arum Dracunculus. Drachenwurz. Braun und Grun. Richt zu empfehlen.

Gladiolus byzantinus u. a. m. Schwertelarten. Schon

aber Richts zum Winterflor.

Lilium Martagon. Martagonelisien. Roth und bunt. Schon, aber fur ben Privatmann Nichts jum Treiben.

Fritillaria imperialis. Raiserfronen. Roth ober gelb. Nichts zum Treiben fur ben Privatmann, schon bes Geruchs ber Zwiebeln wegen.

Tigridia pavonica. Pfauenlilie. Roth mit bunt. Nichts

gum Treiben.

Für Denjenigen, welcher noch ganz unbekannt ist mit der Winterblumenzucht, sinde ich folgende Anweisung practisch. Er kause sich 1 Dutend Hacinthen, 6 Stück Tazetten, 3 Stück Ionquillen, 3 einfache und 3 gefüllte Duc van Thol Tulpen, 2 Stück persische Iris, 2 Jacobs-lilien, 1 Dutend Ranunkeln, 1 Dutend Anemonen, ein Dutend Crocus, ein halb Dutend Schneetröpsichen und ein halb Dutend Maiblumen. So erhält derselbe, wenn er die kleineren Knollen und Zwiebeln je zu 2 — 3 in einen Topf zusammenlegt, 48 — 50 Töpse voll, und kann sich gewiß vom Ianuar bis gegen den Mai hin eines recht artigen Zimmersfors erfreuen.

#### 7. Treiben ber 3wiebeln auf Glafern.

3d muß hier auch noch einer besonbern Spielerei ermabnen, welche fruber mehr noch als heutzutage beliebt mar, ich meine bas Treiben ber Spacinthen und Margiffen auf Glafern. Solche find eigens gu biefem Zwede geformt und ale fogenannte "Spacinthen= glafer" in größeren Stabten überall und billig zu faufen. Die Bwiebeln tommen babei nicht in Erbe zu fieben, fonbern werben auf bloges reines Baffer aufgefest, mo fle bann wirklich auch gur Bluthe fommen, wenn fle porsichtig behandelt werben. Ich empfehle aber Jebem, bie Zwiebeln erft in Topfe mit Erbe einzupflangen und biefelben fich gehörig bewurzeln zu laffen. Wenn folche alsbann foweit find, bag fie in's Bimmer gum Treiben eingestellt merben tonnten, fo werben bie Blafer mit Baffer gefüllt, bie Ballen aus ben Topfen berause gefturgt, leicht gebrudt und in einem Rubel mit über= folagenem Baffer bie Erbe zwifden ben jungen Burgeln berauszumaschen versucht, mas auch leicht gelingt. Jest erft fest man bie Bwiebeln auf's Waffer, wobei es bei einiger Borficht gar feine Schwierigfeit bat, Die Burgeln in bas Glas bineingubringen, obne fle gu brechen. Das Baffer muß aber faft lauwarm fein, auch ift es gut, Die Glafer mit ben Bwiebeln in ben erften 8 - 10 Tagen nicht am Genfter, fonbern in ber Mabe bes Dfens zu halten, um bie Burgeln nicht zu erfalten, meil fonft bie Blume unfehlbar fiben bleibt. 3m Uebrigen beschränkt fich bie Wartung folder Bwiebeln auf Blafer barauf, bag man mittelft borgeftellter Papierbo= gen bie Sonnenftrahlen bon ben Burgeln abzuhalten und zu verhindern fuchen muß, bag bas Baffer in ben Gla-

fern faul wirb. Daffelbe ift beghalb etwa alle 12-14 Tage zu erneuern, naturlich wieber nur mit faft lau= warmem reinem Baffer, wobei man eben bie Swiebel borfichtig etwas in Die Bobe gieben muß, um bas alte Baffer ausleeren und bas frifche bineinschutten gu ton= nen. Roblenpulber auf ben Grund ber Glafer gebracht, erhalt bas Baffer langere Beit frift. Dag zu biefer Art von Treiberei nur einfache gang frube Sorten, fowie nur gang gefunde vollkommene Bwiebeln bienlich find, verftebt fich mobl bon felbft. Diefelbe verbient abrigens feine befonbere Empfehlung, fo wenig als bas Treiben ber Zwiebeln in Moos u. bergl. m. Solche Spielereien foften Beit und Dube, und noch gar oft auch gerabe bie beften fraftigften Bwiebeln, und ich frage, welchen Genug hat man bavon, wenn fie gelingen? Jest ift man langft fo weit in ber Renntniß bom Pflangenleben, bag eine Blume, auf einem Blas mit Baffer erzogen, nicht mehr als Geltenbeit angeftaunt wirb.

# 8. Das Begießen ber Treibzwiebeln.

Ebenso warne ich auch vor kunftlich bereisteten Wassern zum Begießen ber Treibpflanzen, zu benen man in verschiedenen Gartenbüchern Recepte sinden kann, worin Salpeter, Salz, Pottasche u. delle finden kolle spielen. Dergleichen Reizmittel sind zum größten Theil widersinnig zusammengesetzt und konnen deßtalb nicht nützen, wohl aber schaden; und sind sie auch das nicht, so kann doch eine übertriebene Anwendung dersselben die Pstanzen zu Grunde richten. Die Hauptsache beim Begießen ift, kein kaltes Wasser

bagu zu nehmen, sonbern Waffer, bas ichon 10—12 Stunden im Bimmer gestanden hat; faltes Baffer bringt ben Trieb in's Stoden und bie Blumen bleiben sigen.

#### 9. Behandlung ber abgeblühten 3wiebeln.

Wenn bie Zwiebeln abgeblüht haben, follen fie burchaus nicht in Die Ralte gestellt und bas Rraut abgefchnitten werben, wie gar häufig geschieht; benn folches bringt benfelben ben größten Scha= ben, wo nicht ben Tob burch fonelle Faulnig. Die abgetriebenen Zwiebeln find febr empfindlich gegen ben Groft, und bas Rraut bient mefentlich, um biefelben wieber gefund zu machen. Dan fuche befibalb bie abgeblübten Topfe irgendwo im Simmer unterzubringen, etwa unter bem Dien, ober beffer auf Bretten boch oben an ben Benftern ober fonft oben ber Wand entlang; ein froftfreies Rebengimmer ift auch bagu geeignet. Diefelben muffen ferner noch bis gegen ben Juli bin begoffen merben, anfange fo oft fle ziemlich troden haben, und fvater allerbings weber fo haufig mehr noch fo ftart; benn bas Ginfaugungs = Bermogen geht nach und nach immer mehr berloren, fo wie auch bas Rraut abzumelfen anfangt. Defibalb burfen bie Erbballen mohl trodener gehalten werben; fle trodinen aber auch bon felbft immer langfamer aus. Wer Gelegenheit bagu bat, thut am beften, Die abgetriebenen Zwiebeln, wenn feine Spatfrofte mehr zu fürchten find, aus ben Topfen zu nehmen und fammt ben Erbballen im Garten in's freie Land eingugraben, fo bag bie Erbe barüber bingebt. Sier bleiben fle alebann, bis bas Rraut völlig burr geworben ift, worauf bie Bwiebeln herausgenommen und gereinigt, und wenn fle vollfommen abgetrocknet find, in Löschpapier eingewickelt und ganz trocken ausbewahrt werden. Wer aber eben biese Gelegenheit nicht hat, ber behalte seine Zwiebeln in ben Töpfen, bis das Kraut durr gewors ben ift, und nehme alsdann biefelben zur Ausbewah:

rung in gleicher Beife beraus.

Recht gefunde, fräftige Zwiebeln liefern wohl auch zum zweiten Mal getrieben, noch hübsche Blumen. Weit öfter seboch ist die alte Zwiebel zum Treiben nicht mehr zu gebrauchen, weil ste selbst eigentlich zu Grunde geht, indem mehrere kleinere an ihr herauswachsen; welche aber noch keine schöne Blumensträußer liefern. Solche Zwiebeln, welche leicht erkannt werden an ihrem loderen, zerklüsteten Gesüge, sohnen beim Treiben die Mühe nicht; in's freie Land gesetzt aber wachsen die Brutzwiebelchen in 2—3 Jahren zu recht artigen Treibzwiebeln heran.

10. Ausnahmen vom gewöhnlichen Treibverfahren.

Die in Vorstehendem gegebene Anleitung zum Treisben taugt im Augemeinen für die meisten Zwiebels und Knollengewächse; für einige wenige jedoch muß ich besons

bere Bemerkungen beifugen.

1) Die Jacobslilie, Amaryllis formosissima, eine ber schönsten Zwiebelblumen mit prachtvoller purpurrother Blüthe, die aber früher als die Blätter aus der langhalsigen Zwiebel hervortreibt, will ganz troketen gehalten sein, bis der rothe Blumenschaft an der Seite des Zwiebelhalses erscheint; im anderen Valle treibt sie nur Blätter und keine Blumen. Man thut daher am besten, die Zwiebeln, welche zum Treiben bestimmt sind, gar nicht früher in Töpse

einzuseten, sondern solche auf einem Brettchen ganz in der Nahe des Ofens liegen zu haben, bis der blutrothe Blumenschaft austreibt und eine Länge von 1—2 Boll erreicht hat. Dann erst setze man die Zwiebeln ein, und zwar nur so tief, daß sie eben sest stehen und also der Hals jedensalls weit herausragt; und da dieselben noch keine Spur von Wurzeln haben, so darf in den ersten Wochen auch nur äußerst behutsam begossen werden.

2) Das Maiblumchen, Convallaria majalis. Bum Treiben wird eine Spielart mit größeren und eine mit gefüllten Blumen borgezogen, übrigens fann wohl auch die gewöhnliche einfache Art, die in unferen Walbern wilb machet, bagu benütt werben; es gibt auch eine Spielart mit rothlichen einfachen und eine folche mit gefüllten Blumen. Um bas Maiblumchen beim Treiben ficher zur Bluthe zu bringen, ift bor Allem nothwendig, bag bie Wurzelfproffen (benn fle haben teine Zwiebeln) minbeftens icon Unfange October eingelegt werben. Die bidften furgen Wurzelfproffen mit ftarten weißen Sviben find die beften, auch barf bie Erbe gum Ginfegen berfelben mohl etwas loderer und leichter fein, als fur Sha= einthen; Erbe aus berfaulten Bflangen mit etwas Sanb, Die fogenannte Balberbe, ift am tauglichsten. Dan fullt bie Topfe, wie fur bie Spacinthen angegeben worben ift, nachbem fur ben Abzug bes Waffers gut geforgt worden, und brudt bie Wurzeln, zu 2-3 in einem Topf, bie Spigen aufwarts, fo tief ein, baf lettere nur wenig mit Erbe bebectt find. Much bei ben Maiblumchen ift es gang wefentlich, bag bie Sproffen erft gut eingewurzelt feien, ebe fle angetrieben werben, wenhalb man fle eben= falls am beften mit ben Spacinthen u. bergl. im Freien

eingrabt, bis es Beit wirb, fle gum Treiben einzuftellen. Dber aber man bebedt bie Topfe mit Moos und ftellt fle im Freien irgend mobin in Schatten, ober in ben Reller, ober fonft an einen froftfreien Ort, und halt fle mäßig feucht; benn unter bem Moos trodnet bie Erbe nur langfam aus, und um fo langfamer, fo lange bie Sproffen noch nicht eingewurzelt find. Um zu Weihnach= ten Maiblumen gu haben, muffen bie Topfe in ber erften Boche bes November in's Bobnzimmer gebracht werben. und zwar lieben fle alsbann eine ziemlich bobe und gleich= formige Temperatur, weghalb fle auf einer Stellage, melde über bem Dfen angebracht ift, am beften fteben fo lange, bis bie Blumen erfchienen finb, worauf man fie erft an die Venfter vorbringt. Manche halten Die Topfe auf bem Dfen felbft, indem fle benfelben einen umge= fturzten Topf zur Unterlage geben. Die Maiblumchen laffen fich mehrere Sabre binter einander treiben, und namentlich auch mit ziemlicher Leichtigkeit in Moos, wenn foldbes anftatt Erbe in bie Topfe gefüllt wirb.

3) Ranunkeln und Anemonen ertragen bie Zimmerwarme gar nicht gut, sondern wollen einen ziemzlich luftigen und dabei sehr hellen Stand haben; am sichersten blüben sie bei 5—8 Grad Warme, und sind beshalb nicht unbedingt zu empsehlen, so schon sie auch find, weil sie in den eigentlichen Wintermonaten, so lange nicht viel gelüstet werden kann, selten gute Blumen machen. Um im December dieselben in der Blüthe zu hasben, müssen die Knollen schon im August gepflanzt werzden, bleiben aber im Freien ober auf einem Blumenbrett vor dem Venster an einem etwas schattigen Standorte, bis Nachtfröste sich einstellen, wo sie alsbann in ein frost-

freies Local, und zwar nabe an ein Fenfter, gebracht mer= ben muffen. Gbe fle ftart in's Rraut treiben, verlangen biefe Anollen ein febr vorsichtiges Begieffen; fpater aber lieben fle icon etwas mehr Feuchtigkeit. Immerbin wird man gludlicher mit bem Treiben berfelben fein, wenn fie fpater, im October und Rovember, gelegt werben, wo fle bann erft im Marz in bie Bluthe fommen, zu welcher Beit Licht und Luft icon weit beffer einwirken konnen. Auch fuche man jedenfalls Knollen aus, welche ein gan= ges Jahr nicht im Boben waren; folche find ausgeruht und haben einen fraftigeren Trieb. Die abgeblubten Pflangen werben, wie bie Spacinthen, nach und nach immer trodener gehalten, und bie Wurzeln, wenn bas Rraut gang burr geworben, aus ber Erbe genommen und troden aufbewahrt. Gie fonnen ohne allen Nachtheil ein Jahr lang und länger außer ber Erbe fein.

4) Die Tuberose, Polyanthes tuberosa, wegen ihres ausgezeichneten Wohlgeruchs sehr beliebt, ist als Treibpflanze dem Blumenfreunde, dem nur die Wärme des Wohnzimmers zu Gebot steht, nicht zu empsehlen. Jedensalls kann ste nicht frühzeitig, sondern erst gegen den Sommer hin zur Blüthe gebracht werden. Man lege die blühbaren Zwiebeln, welche etwa nußgroß sind, aber auf einem dicken, großen Wurzelstuhle sten, nicht vor Ende Januar oder Ansangs Februar in Töpse von 6—7 Zoll Weite, stelle ste in's warme Zimmer nahe an die Venster, und begieße aber in den 6—8 Wochen, bis eben die Wurzeln sich entwickelt haben, mit großer Vorssicht, weil ste in diesem Zustande nicht viele Veuchtigkeit ertragen. Später, wo man eher lüsten kann und schon deßhalb die Erde schneller austrocknet, verträgt die Tubes

rose schon mehr Wasser, und kommt im Juni zur Bluthe, wenn die Witterung einigermaßen gunstig ist. Ist die Bluthe vorüber, so muß mit dem Begießen wieder immer mehr zuruckgehalten werden, bis es nach dem Berwelken der Blätter ganz unterbleiben kann, und die Zwiedeln aus der Erde herausgenommen werden, um ste völlig abtrocknen zu lassen und ste dann an einem mäßig warmen Orte aufzubewahren. Erst wenn die Zwiedeln ganz trocken geworden sind, darf die meist sehr zahlreiche Wurzelbrut abgelöst werden. Solche wird alsbann mit den blühbaren Zwiedeln ausbewahrt und im Frühjahr ebenfalls in Töpse besonders eingelegt; denn nach 2—3 Jahren erreichen diese kleinen Zwiedelchen auch die zum Blüshen nöthige Stärke.

# B. Die Kultur anderer Copfpflanzen im Wohnzimmer und vor den Genstern.

### S. 1. Allgemeine Bemerkungen.

Der Zimmer = und Fenstergarten im gewöhnlichen Wohnzimmer ift nun aber keineswegs auf die im vorisgen Abschnitt beschriebene Blumentreiberei beschränkt, sonsbern unter ben bis jett bekannt gewordenen schönblühenben Gewächsen sindet sich noch eine recht artige Zahl, welche bei einiger Sorgfalt und einer nicht ganz verkehrten Behandlung in einem hellen mäßig warmen Wohnzimmer recht gut gebeihen und ihre Blumen volltommen entwickeln. Aber ich wiederhole, daß die Auswahl vorsschtig getrossen werden muß; denn nicht jede Blumenspflanze erträgt die trockne Osenwärme des Wohnzimmers,

ben Staub, und mas noch bas Schlimmfte ift, bie oft febr ftarte Abwechslung ber Temperatur zwischen Tag und Racht. Alle eigentlichen Glasbauspflangen, Die Reubollander, Seiben, Mprthen, Drangen u. bergl. m. eignen fich nicht fur's gewöhnliche Bobnzimmer, fogar bie menigften Belargonien. Diefelben vergeilen im Binter ober geben fle gang gu Grunde, und boch muß bei einem Bim= mer = und Fenftergarten hauptfachlich auf ben Winter reflectirt werben. Gerabe in ben trubften Monaten ift es uns am meiften Bedurfnig, Blumen und bas frifche gefunde Grun ber Blatter gu feben; frante Bflangen erin= nern une nur um fo ftarter an ben Tobeefchlaf ber gan= gen Natur. Aber nicht allein nur fur bie Wintermonate munichen wir einen Genug bon ben Pflangen gu baben, melden wir einmal unfere Bflege und Sorgfalt zuwenben; auch im Sommer follen fle bas Bimmer= ober bas Blu= menbrett bor bem Venfter gieren, und fo wird bie Auswahl um fo schwieriger. In ben meiften Anleitungen gur Bimmergartnerei find bie Berfaffer babei nicht gemif= fenhaft genug ju Werte gegangen; allerwarte finbet man Bflangen empfohlen, welche zu biefem 3mede nicht paffen, sondern burch immermabrendes Rranfeln und Siechen bem Blumenfreunde Richts als Unluft machen. 3ch will biefe Klippe zu vermeiben fuchen; ebe ich aber gur Auf= gablung meiner Lifte fcbreite, muß ich erft Giniges über bie Behandlung folder Bimmerpflanzen, welche nicht ge= trieben werben follen, im Allgemeinen bemerten. Ueber bie Angucht berfelben aus Samen aber und bie übrigen möglichen Bermehrungsarten werbe ich in einem befonderen Anhange bas Mothige bemerten.

#### S. 2. Das Begießen berfelben im Allgemeinen.

Bas ich ichon weiter oben bei ben Treibrofen (Seite 25) gefagt habe, muß ich bier wieberholen, namlich, bag wohl in ben meiften Fallen bie nachläffige und nicht felten abfolut verfehrte Bebandlung, welche fle erbulben muffen, bie Saupticulb tragt, wenn bie Bimmerpflanzen zu Grunde geben; und zwar ift es vornämlich bas Begießen, worin Daag und Biel zu halten ben Leuten am fcwerften wirb. Entweber findet man bie Bflangen icon balb bermelet, ober find fle fo übergoffen, bag fie bereits an ben Spigen ber Triebe abfterben, und auf ber Oberflache bes Ballens Moos und fauere Grasarten wachfen und bie Erbe gang verborben riecht. Erflart man aber, bag bei folder Bebanblung bie Bflangen unfehlbar zu Grunde geben wurben, bag bie eine feuchter, bie andere viel trodener gehalten werben muffe, fo besteht bie Antwort gewöhnlich in ber Frage, wie oft, ob jeden Tag ober alle zwei, brei Tage u. f. w. diefels ben begoffen fein wollen. Dag in folder Beife feine Regel über bas Begießen gegeben werben fann, meiß wohl Jeber, ber feine Pflangen aufmertfam beobachtet; bie Barme im Bimmer, bie Witterung braugen, ber Gefundheitszuftand ber Pflanze felbft, Die Erbe, in welcher fle fteht, - Alles biefes bat mefentlichen Ginflug barauf, und muß in Betracht gezogen werben, ebe man bie Bflange begießt, und ich fann nur bie einzige Regel als feft ba= bei gelten laffen, bag eine Pflanze nur bann begoffen werben foll, wenn fle verrath, bag fle bes Baffere beburftig ift. "Aber," fragt man weiter, "woran erkennen wir bieg? Wenn bie Pflanze einmal welft, ift fle meift schon verloren." Und bieg ift auch gang mabr.

gibt aber noch andere Beichen bafur, wenn man nur ge= nau beobachten will. Wer Uebung bat, barf nur ben Topf anfühlen, um genau zu miffen, ob bie Pflanze begoffen fein will; er hat gar nicht nothig, bie Erbe gu untersuchen. Letteres bleibt übrigens fur ben minber Geubten bas ficherfte Mittel; benn ift bie Erbe auf bie Tiefe, fo weit man mit bem Finger binabkommen fann, ohne die Wurzeln zu verleten, trocken, fo bedarf fle unfehlbar bes Begießens, und im umgefehrten Falle nicht. Chenfo ift bas Anklingen am Topf mit bem Fingerknochel ein ziemlich ficheres Erkennungsmittel; ber Topf flingt bell, wenn bie Pflanze Baffer nothig bat, weil fich ber trodene Erbballen vom Topf ablost; wenn ber= felbe aber noch Feuchtigkeit genug befigt, fo flingt ber Topf nicht. Der Unterschied im Ion ift gang abnlich, wie bei einem leeren und einem vollen Saffe. Gibt ber Topf einen bellen Ton bon fich, fo faume man nicht langer mit bem Begießen, und zwar foll fo viel Baffer gegeben werben, bis baffelbe unten gu ber Deff= nung im Topfe binausläuft, nicht wie es gar baufig geschiebt, nur ein flein wenig, fo bag es ben Erbballen nicht gur Salfte burchbringen fann. Denn auf biefe Beife vertrodnen bie Burgeln, welche fich am Boben bes Toufes befinden, und bie Bflange muß erfranken, weil biefe in ber Regel gerabe bie fraftigften und gefunbeften finb, und alfo ber Pflanze bis baber am meiften Nahrung zugeführt haben. Bei einigem Nachbenten follte bem Blumenfreunde freilich felbft in ben Sinn fommen, bag fo wenig Baffer nicht binreiche, um ben Wurzel= ballen burch und burch feucht zu machen; aber ba fommt alebann meift noch bie Sorge wegen ber Reinlichkeit im

Bimmer bagu; es foll ja fein Baffer verschuttet werben pher ausrinnen, und Unterfatteller jum Auffangen bes burchlaufenben Baffere find am Enbe nicht borbanben. Bei ber Blumenzucht im Wohnzimmer find biefelben freilich beinabe unentbehrlich, obgleich auch fie gar baufig Bergnlaffung zu einer übeln Behandlung ber Bflangen Denn oft icon habe ich bergleichen Unterfate beständig voll mit Baffer getrof= fen, bamit ja bie Pflange feinen Durft leibe; und ge= rabe bieg ift einer ber größten Gebler, welche begangen werben tonnen. Wenn bie Pflanzen auf biefe Beife beftanbig nag fteben, fo erfranten bie Burgeln und faulen an, mas ben Tob ber Bffangen nach fich zieht. Die Unterfate follen baber zu gar nichts Unberem bienen, als bas überfluffige Waffer beim Begießen aufzufangen, und muffen etwa eine Stunde fpater regelmäßig ausgeleert werben. Das Begießen mittelft biefer Unterfate, fo bag alfo bie Burgeln bas in biefelben geichuttete Waffer auffaugen follen, taugt Nichts und gibt gu Rrantheiten Beranlaffung. Rie aber foll begof= fen werben, obne bag man erft mit einem fpigigen Solze bie Erbe aufgelodert unb vom Ranbe nach ber Mitte bes Topfes ange= bauft habe, und bann begieße man mit Borficht am Ranbe bes Topfes berum, nicht in bie Mitte an ben Stamm bin. Denn außen berum am Ranbe bes Ballen gieben fich bie lebensfraftigften Burgeln, welche bas Baf= fer auffaugen und ber Pflange guführen. 3ft eine Pflange ordnungemäßig berfett und fonft gefund, fo muß fogleich nach bem Begießen bas Baffer, welches etwa zu viel gegeben worben fein mochte, feinen Weg unten gu ber Deffnung im Topfe hinaussinden; es muß rasch einziehen in ben Ballen und nicht längere Beit auf bessen Oberstäche stehen bleiben. Wo aber das Waffer langfam einzieht und nicht unten heraus kommt, da ist ein Fehler vorhanden, dem nicht schnell genug abgebolsen werden kann.

## S. B. Wichtigfeit eines guten Abjuge bes Waffere.

Man bat in biefem Falle verfaumt, un= ten im Topf für einen guten Abzug bes Baf= fere gu forgen; bie Deffnung im Boben ift verftopft, und wenn nicht balb geholfen wird, ftellt fich Burgel= faulniß ein, mo fie noch nicht borbanben ift. Dan fturge alfo fogleich ben Ballen aus bem Topfe, indem man ben= felben bas Oberfte zu Unterft fehrt, bie Finger ber einen Sand über bie Erbflache ausspreigt, und alebann ben Rand bes Topfes auf bem Tifched ober fonft einem feften Rorper fo lange und balb bon ber einen, balb bon ber anderen Seite aufftogt, bis ber Topf überall los ift und bom Ballen abgehoben werben fann. Deiftens wird fich alebenn zeigen, bag bie Deffnung im Boben verftopft mar, fei es burch Schulb bon Burmern in ber Erbe, ober weil ber Abzug fonft fchlecht beforgt gewesen, bie Deffnung felbft nachläffig bebedt, teine Lage bon flein gerichlagenen Scherbenftudden barüber, und gum Bededen ein Glas : ober Borcellainftud - furz, oftmale wird burch feine Erbe, bie in Folge bes Begießens gegen bie Deffnung bingeschlammt wirb, lettere formlich zugekittet, fo bag bas überfluffige Baffer nicht mehr binaus fann, alfo im Ballen fiten bleiben muß und bie Erbe verfauern macht, wo benn nicht ausbleiben fann, bag bie Wurgeln

erfranken und faul werben. Oft liegt bie Schuld bavon auch am Safner, ber bie Deffnung im Boben nachläffig gemacht bat bon außen nach innen, fo, bag inmenbig auf bem Boben ein erhabener Rand auffteht, und alfo bas Baffer nicht rein abfließen fann, fondern mit ber Erbe einen Schlamm bilbet, ber bie Deffnung balb gang berflopft. Dem fei nun, wie ibm wolle, es muß eben geholfen werben, und zwar fogleich. Dag Burmer im Ballen find, fleht man leicht, wenn ber Umfang beffelben von Wurmgangen burchzogen ift. In foldem Falle ift fein anderes Mittel, als auf Die Burmer gu fabnben, indem man mit einem fein zugespitten Solzchen ben Bal-Ien nach und nach auflodert, wobei balb fruber, balb spater bie Burmer gum Boricbein tommen und entfernt werben fonnen. Aber es wird fich meiftens auch zeigen, bag bie Burgeln bereits faul find, in welchem Falle bas Berfeten ber Bflange unvermeiblich ift, und mare es auch mitten im Winter. Ueber bas Berfeten felbft fiebe weis ter unten S. 14. i; bier bemerte ich nur, bag wenn beim Berausfturgen bie Pflange als wurgelfaul erfannt wird ober viele Burmer im Ballen find, man erft um taugliche Erbe fich umfeben muß, ebe ber Ballen weiter untersucht wird; benn bie Pflange barf nicht Stunden lang unverfest bleiben. Bisweilen ift aber auch leichter geholfen, baburch nämlich, bag man bas Scherbenftud= chen, welches bie Deffnung im Topf bebedt halten foll, und welches in ben Ballen eingebruckt fein wird, beraus= nimmt und burch ein etwas größeres, gang flaches erfest. Stude bon unglaftrten Blumentopfen find biegu am zwedmäßigsten. Gin foldes wird auf bem Boben bes Ballens, ben man noch immer nach oben gerichtet balt, in

bie Mitte gelegt, und sofort ber Topf wieder vorsichtig barüber gestürzt, genau in der Lage, wie er zuvor gewesen ift. Alsbann kehrt man die Pflanze wieder um, und stößt den Topf einige Male am untern Rande sest auf, damit der Ballen sich wieder um so besser einsutere und nicht hohl zu sten komme. Fehlt es endlich am Topfe selbst, so kann entweder der nach innen aufstehende Rand weggeschlagen werden, oder wird solcher mit einem anderen gleich großen vertauscht.

## S. 4. Fehler, die beim Begießen gemacht werden.

Dag ber Abzug bes Waffere nicht in Ordnung fei. wird bom aufmertfamen Beobachter febr frubzeitig er= Die Bflange trodnet weit langfamer aus, als andere neben ibr befindlichen Exemplare; Die Erbe betommt eine bunflere, mehr fcmarge garbe und wird leicht moofig; ber Topf fublt fich beständig naffalt an, und bie Spigen ber Zweige erbleichen gufebenbe immer mehr. Stellen fich folde Beiden ein, fo muß bor allen Dingen weniger baufig begoffen werben, und man follte glauben, bag fich bieg von felbft verftebe. Aber nein - baufig geschieht gerabe bas Gegentheil! Man fieht mobl, bag nicht Alles in Ordnung ift, bag bie Pflanze frankelt, bag bie Erbe nicht mehr geborig austrodnet; aber fatt weniger zu begießen, glaubt man mit bem Begießen belfen zu tonnen, gibt Waffer mehr und ofter als gubor, begießt am Enbe gar mit einem Dungwaffer, mit Bleifch= maffer u. bgl. m., und macht fo bas lebel immer fcblimmer. Es ift mir icon borgefommen, baf Leute, um ihre burch's lebergießen erfranften Bflangen gu beilen,

Dig Red & Goos

biefelben mit Rindeblut, mit Seifenwaffer, mit Bein, fogar mit Raffee begoffen haben. Ueberhaupt geben burd's Begießen ober auch burd's Richthes gieffen bei weitem bie meiften Bimmerpflan= gen gu Grunbe; barin wirb am baufigften gefehlt, und zwar oft und viel aus bloger Nachläffigfeit, nicht fomobl aus Untennt= nif. Wie oft icon habe ich bie Bimmerpflangen welt und gang bertrodnet gefunden, und bann bie Enticulbi= gung gebort, bag man bergeffen babe, fle gu begießen, und bieg brei, vier und mehr Tage hinter einanber! Gewiß, ich rebe Babrbeit. Die Bflangen fleben ba, gang eingeschrumpft, bie Bweigspipen abwarts bangenb, bie Erbe riffig burch bas Austrodnen und auf ber einen Salfte bes Ballens gang ausgewaschen, fo bag bie Burgeln blos liegen, weil man fich nie bat bie Dube nebmen mogen, bie Oberflache aufzulodern und am Ranbe bes Topfes zu begießen. Und boch fteben biefelben im Bohnzimmer an ben Venftern, ben Bewohnern gerabe bor ben Augen! - Aber weiter. Wenn es noch nicht fo weit mit ben armen Bflangen gefommen, bag fle wirklich bertrochnet find, wenn man fich fruber berfelben erinnert, fo wird flint Baffer aus ber Ruche berbeigeholt, bas frisch bom Brunnen tommt und fo falt ift, bag Gieftude barin fdwimmen. Damit merben fofort bie burren unb burftigen Pflangen begoffen, welche im warmen Bobn= gimmer fteben, und vielleicht in einem Lande einheimifch find, wo man Schnee und Gis gar nicht fennt. Raturlich erftirbt baburch vollends alles Leben in ben bereits halb berborrten Burgeln, und bie Pflangen find unrettbar berloren gum großen Erftaunen ber Gigenthumer, bie

"boch Alles an ihnen geihan, fle erft bor wenigen Tagen wieber begoffen haben!"

## §. 5. Das Reinigen ber Zimmerpflangen.

Wird aber, man barf mohl fagen, bas Sauptge= fchaft an ben Bimmerpflangen, bas Begießen, auf folch' unregelmäßige, nachläffige Weife beforgt, fo fieht es mit anderen Berrichtungen an benfelben, welche mehr Beit und Dube toften, noch trauriger aus. Go tragt es mefent= lich zum Gebeiben ber Pftangen bei, ift zu ihrer Erhal= tung fogar gang nothmenbig, bag fie bon Beit gu Beit bon Staub und Schmut gereinigt merben; benn bie Bflangen athmen burch ibre Blatter und muffen alfo erfranten, wenn folche mit einer Rrufte bon Unrath überzogen find, und bag fle es werben, lagt fich im Wohnzimmer unmöglich verhindern. Aber wie felten wird baran gebacht; macht ja bas Begießen fcon viel zu viele Dube, und jest vollends gar ein mehrmaliges Reinigen ber Pflangen mit einem Schwamme und lauwarmem Baffer, inbem man Blatt um Blatt abmafcht! Man martet lieber gu, bis biefelben im Frubjahr in's Freie gebracht werben fonnen, wo ein warmer Regen biefe Dube übernehmen mag. Und fo fommt es, bag wenn nicht foon regelwidriges Begießen bie Bimmerpflanzen frank gemacht, biefelben oftmals in Folge bes Staubes und ber Unreinigfeit zu Grund geben. eben wieder ein Fehler in ber Behandlung, ber gerabezu gegen bie funfte Regel unferes Englanbers verftößt, welchen wir im Gingange biefes Rapitels citirt haben.

## S. 6. Das fehlerhafte Luftgeben.

- Und nicht beffer geht es haufig in Bezug auf beffen fechote und flebente Regel, bag man namlich ben Pflangen im Bimmer möglichft viel frifche Buft und Licht gutommen laffen foll. Letteres fonnte zwar oft leicht gescheben, weil Die Lage bes Bimmers gunftig und auch Genfter genug verhanden find. balb fann bie Frau nicht leiben, wenn bie Genftergestmfe mit Topfpflangen bollgeftellt finb, balb ber Mann nicht; ober wirb gar nicht baran gebacht, fie an bie Venfter felbft zu bringen, und fo werben fle auf Tifchen ober Stellagen zusammengehäuft und übertreiben fich ba, gu fern bom Genfterlicht und zu bicht beifammen, fo ftart, bag biefe Triebe im Frubjahr unfehlbar gurudgeben muf= fen. Erfteres aber, bas Luften, wird gewöhnlich am aller fatalften beforgt. Denn weil man mabrend ber rauben Jahrezeit überhaupt feine große Luft hat, bie Genfter gu öffnen, fo lange man im Bobnzimmer ift, fo gutrag= lich auch die frifche Luft zuweilen ben Menschen sowohl, wie ben Pflangen fein murbe; fo gefchieht folches in ber Regel, wenn man einen Ausgang macht, bon bem man zwar in Balbe wieber beimzufehren gebenft, aber eben fpat erft nach Saufe tommt. Und am offenen Genfter fteben bie empfindlichen Pflangen, boppelt gartlich, weil fte lange nicht mehr an bie Luft gefommen, und baber auch häufig genug ein Opfer Diefer Bergeflichfeit! 3mar werben biefelben nicht gerabe gang gu Grunde geben, fle werben nicht formlich erfrieren, aber ibr fcones Ausfeben ift babin, und gerabe bie jungften, frifcheften Triebe fteben ab. Denn fo gebeihlich auch fur bie Pflangen ber

Butritt ber frifden Luft ift, fo erforbert beren Bulaffung boch alle Sorgfalt, und foll namentlich nicht geftattet merben, wenn fle falt und raub ift. Go lange ber Barmemeffer nicht 8 - 10 Grabe Barme im Schatten zeigt, ift es nicht rathfam, Die von ber Bimmerluft . vergartelten Pflangen unter bas offene Fenfter gu bringen, und felbft bann noch nicht, wenn es minbet und fturmt. Man muß berbuten, baf biefelben bon grober Bugluft getroffen merben, und lufte befibalb namentlich biejenigen Genfter nicht, welche gegen ben Wind liegen. Bei folchen Gemachfen, welche im Winter falter fteben, nur im froftfreien Lofale ober im Rebengimmer bei 5-6 Grab Warme, braucht es biefer großen Borficht bei'm Luften nicht in bem Grabe, wie bei Bflangen, welche beftanbig im Bobngimmer gehalten worben find. Denn es fommt noch ber Umftanb bagu, baf bie letteren eben auch fcon viel fruber im Bimmer untergebracht werben muffen, als erftere, und alfo nicht geborig gegen ben Ginflug ber Uebelftanbe bei ihrer Ueberminterung abgehartet werben fonnen. 3m Be= gentheil - noch ebe man im Bimmer mit bem Beigen beginnt, fangen bie meiften berfelben ichon an, bie Bimmerfarbe gu befommen und weichlich zu werben, eben weil fle bie Berbftluft im Freien nicht mehr ertragen, und bas Bobnzimmer natürlich auch gefchloffener gehalten wirb, weil man baburch bas Beigen noch erfparen will.

# S. 7. Der Ginflug bes Beigens auf die Bimmers pflangen.

Endlich ift ber Einflug bes Seizens im Zimmer auf bie Pflanzen überhaupt ein fehr schäblischer, und wirft um so übler, je falter es braugen ift;

nicht fowohl weil man bie Bimmer warmer balt, fon= bern weil bes Rachts bie Temperatur febr bebeutenb abfinft, indem nicht im Bimmer gebeigt wirb, oftere mobl unter ben Grab, ben bie meiften Bimmerpflangen noch ertragen fonnen, ohne von ber Ralte gu leiben. Diefer große und fchnelle und haufige Wech= fel ber Temperatur im Bimmer ift es vor Allem, ber Die Cultur bon mancher ausgezeichneten Blumenpflange im Wohnzimmer noch gang unmöglich macht, und bei vielen aus bem unten folgenben Berzeichniffe jeben= falls febr erfchwert. Aber auch hiebei laffen fich Gebler vermeiben. Man bute fich namentlich, bie Pflangen, wenn auch in ber beften Absicht, fo lange geheizt wird in ber Rabe bes Dfens zu halten, und entferne fle bes Abenbs, wenn es falter wirb, bon ben Genftern; bas Bimmer felbft aber fuche man ju fcuten gegen bas Ginbringen bes Froftes mittelft Borfenfter und bon innen angebrach: ter Laben ober Matten bon Strob ober Baft. Manche glauben in biefer Sinficht genug zu thun, wenn fle fo porfichtig find, Die Blumentopfe von ben Tenftergestmfen berab auf ben Bugboben zu ftellen. Es reicht bieg aber ie nach ber Bauart und Lage bes Saufes, und bei Bflangen, welche ftart im Trieb begriffen find, nicht immer gu, weil es baufig auf bem Bimmerboben und bart an ber Venfterbruftung bie Nacht hindurch boch fuhlbar falt wirb, oft fo falt, bag es g. B. bas Sigenbleiben von Treibhyacinthen wohl zur Folge haben fann. Defhalb wird es immer beffer fein, Die Pflangen bon ben Gen= ftern weg auf Stellagen und Tifchen nach ber Mitte bes Bimmere gu bringen.

#### S. 8. Das Aufstellen der Pflangen im Bimmer.

Mich bes Weiteren zu verbreiten über bie Auffte llung ber Pflanzen im Zimmer halte ich übrigens für ganz unnöthig, weil in bieser Sinsicht Alles von ber Lokalität felbst abhängt. Möglich st nahe an's Licht bleibt eben immer die Hauptsache, und zwar wird es besto nothwendiger, je zärtlicher oder junger die Pflanzen zu sein scheinen.

## S. Das Burichten ber Pflanzen mit Auflockern, Aufbinden u. bgl. m., ehe fie im Serbfte in's Bimmer gebracht werden.

Die Pflanzen ber folgenden Lifte, die also in einem gewöhnlichen Wohnzimmer überwintert werden sollen, kommen in den meisten Källen während der wärmeren Jahrözeit auf ein sogenanntes Blumenbrett vor den Venstern, oder auch auf eine Stellage im Hose oder Garten, am Ende wohl gar nur unter das möglichst häusig geöffnete Venster zu stehen. In dem einen, wie im anderen Falle wird Mitte oder gegen Ende Septembers gewöhnlich der Zeitpunkt eintreten, wo dieselben wieder in's Zimmer gebracht werden muffen, um sie gegen die kühlen Nächte, die starken Nebel und namentlich auch gegen and haltendes Regenweiter zu schützen, welches um diese Jahrszeit ost sich einstellt, und diesen zum Theil zärtlichen Geswächsen nachtheilig wird.

Man bente beshalb ichon in ben erften Wochen bes September barauf, fo viel freie Beit zu gewinnen, baß man Topf um Topf vornehmen, bie Pflanze punttlich maschen und aufhinden, und bie

von verschiedenen Erdarten anzulegen. Denn, obschon häufig gar zu viel damit gefünstelt wird, und oft die Erde schuldig sein muß, wo Nachlässigkeit und sonstige verkehrte Behandlung die Pflanze krank gemacht haben, so ist die Erde doch keineswegs gleichgültig, wenn man gefunde, schone Exemplare haben will.

Fur die meiften Pflangen, welche fich gur Rultur im Zimmer eignen, ift bie nachfolgende Difchung gang guträglich und bat noch weiter ben Bortbeil, bag ein

Jeber fich biefelbe leicht verschaffen fann.

Man fuche eine ziemliche Barthie Erbe zu befom= meu bon einer guten, aber etwas troden gelegenen Biefe, indem man ben Rafen nur 2 Boll tief abflicht und bie Stude, bas Gras nach unten gefehrt, auf Saufen bringt, welche bornamlich im Binter mehrere Dale umgeftochen und frifch aufgefest werben muffen, bamit fle allfeitig recht burchfrieren. Solcher Rafen, im Spatjahr gefammelt und aufgefest, gibt bis zum Darg, wenn er anbers geborig burchgearbeitet worben ift, eine gange gute Erbe, welche gemeinhin Rafenerbe genannt wirb. Schwarggrundiger Rafen bat ben Borgug, wenn er nicht bon naffen, moorigen ober torfigen Biefen fommt, und gar gerne fieht man es, wenn ber Grund einen gang feinen, Alberglangenden Sand enthalt. Denn biefe Rafenerbe foll, wenn fle naß geworben und wieber troden ift, nicht fteif und raub, fonbern gart gum Anfühlen und leicht gerreiblich fein, foll fich auch burchaus nicht ballen und fchmierig werben im naffen Buftanbe, fonbern beim Bufammen= bruden etwas Glaftifches haben. Auf bie Gewinnung biefer Rafenerbe muß man vielen Fleiß verwenden, benn fle ift ber Sauptbestanbtheil faft bei jeber Difchung; man

es im Ballen ftedt, burch benfelben gang binburch bruden barf. Das fefte Bufammenbinben aber macht bie einge= flemmten Blatter und jungen Zweigchen welfen, und nach und nach entfteht baraus Faulnig und Mober, was zumal in ben truben Wintermonaten gerabe vermieben werben Dan fann beghalb bie Bflangen nie loder genug aufbinben, nur ben Sauptstamm an ben Stab felbft; bie Seitenzweige follten wo möglich fich felbft überlaffen bleiben, jebenfalls aber nicht bicht an ben Sauptstamm bin= gebunden werben. Gber fonnen Die langften Triebe ein= gefürzt werben, wenn fle gar ju fchlaff berumbangen; es gebort aber gu ben felteneren Fallen, bag bei einer fo beschränkten Bimmergartnerei bie Bflangen bergleichen über-- - > = 3000

mäßig lange Triebe machen.

Bum Muffullen ber Topfe, nachbem bie oberfte Erbe weggenommen worben, gehort fich biefelbe Difdung, in welcher bie Bflangen fteben, worüber weiter unten 6. 14 b bei'm Berfeten nachzulesen ift. Sier will ich nur abermals auf einen Feh-Ier aufmerksam machen, ber häusig begangen wird und leicht bas Erkranken ber Pflanzen zur Volge hat. Gar oft wird zu biefem Auffullen bie fogenannte Bolgerbe benütt, welche von armen Leuten in ben boblen Stammen ber Weiben, Gichen und Buchen gefammelt und feil getragen wirb, eine an und fur fich fehr brauchbare, lodere Pflangenerbe, aber unbermifcht zu biefem Bwede beffhalb nicht recht bienlich, weil fle im warmen Bimmer und ba im Binter bie Pflanzen im Allgemeinen etwas troden gehalten werben follen, leicht ein gang trodenes Aussehen betommt und baburch jum weit haufigeren Begießen veranlagt, als ber vielleicht noch gang feuchte, bar=

unter befindliche Ballen nothig hatte; und so entsteht zulest Burzelfaulniß. Auch barin wird gefehlt, daß man die Töpfe ganz bis an den Rand vollsullt, so daß nicht begoffen werden kann, ohne daß das Wasser über benselben herabläuft. Ift aber, im umgekehrten Falle von vorhin, der Ballen und nicht minder die oberste ausgefüllte Erde recht troden, so nimmt lettere das Wasser gar nicht an, und bei dem oberstächtichen Begießen, wie solches gar oft besorgt wird, glaubt man am Ende der Pstanze übrig genug Wasser gegeben zu haben, während das meiste davon übergestoffen ift und bieselbe nach kurzer Zeit vertrocknet.

Sind alle Bflanzen ber Reihe nach geputt und aufgefüllt, und erlaubt es die Witterung, dieselben noch länger im Freien zu laffen, was so lange als möglich benütt werden sollte, so sei man jedenfalls darauf bedacht, dieselben gegen Regen oder plögliche Kälte durch Bedecken von oben schützen zu können; die zärtlichsten Exemplare aber werden besser um diese Jahrszeit hinter das Fenster im Zimmer gebracht.

S. 11. Die wefentlichen Unterschiede in der Behandlung der Pflanzen, so lange sie noch im Freien stehen, und wenn sie in's Jimmer gebracht worden sind.

Da bie Nachte ichon ziemlich fuhl zu werben beginnen, fo begieße man einmal von nun an nur noch bes Morgens, damit die Pflanzen wieder gehörig abtrocknen können bis zum Abend, und dann wird überhaupt kein fo häufiges Begießen mehr nothwendig, als folhes in den Sommermonaten der Vall gewesen ist; benn in Folge ber fühleren Witterung trocknen die Ballen berreits viel langsamer aus. Statt fast täglich die Erbe selbst mit dem Rohr der Gießfanne am Rande des Topses zu begießen, wird es jeht zuträglicher, die Pflanzen selbst mit der Brause von oben zu benehen, aber nur Vormitztags und bei heller, sonniger Witterung, damit ste schnell wieder abtrocknen. Dazwischen hinein muß denn freilich auch wieder an den Töpsen angeklopft und mussen die Ballen untersucht werden, ob nicht einer oder der andere auch wieder das Begießen mit dem Rohr nöthig hat.

Balb aber wird sich bem ausmerksamen Beobachter ber Einstuß der fühlen Witterung auf seine Pflanzen besmerklich machen. Dieselben bleiben im Wachsthum stehen, trochnen gar langsam aus und verlieren mehr und mehr die frische, grüne Farbe der Blätter, indem sie ein gelbsliches Aussehen erhalten. Jeht ist es hohe Zeit, mit denselben in's Zimmer zu eilen, wo sie an einem hellen, sonnigen Standorte bald wieder ihr früheres, lebhaftes

Grun erlangen.

Im Bimmer verlangen die Pflanzen, wenn sie gesund sind, anfänglich auffallend häussiges Begießen im Vergleich mit den letten Bochen im Freien. Sonnenschein und Zimmerwärme erregen die Wurzelthätigkeit auf einmal bedeutend, und um so schneller trocknen also die Ballen aus, so daß man in den ersten Wochen, so lange die Witterung noch sonig und hell ist, tagtäglich nachsehen muß, ob nicht eine oder die andere Pflanze Wasser verlangt. Dabei verstäume man ja das Ueberbrausen der Blätter nicht, denn solches erhält die Pflanzen nicht nur rein von Staub und Schmut, sondern auch sonst gesund. 3ch

wiederhole aber, daß es, sowie auch das Begießen von nun an immer nur des Bormittags und ersteres auch nur bei hellem, sonnigem Wetter geschehen soll. Dabei öffne man, sobald es draußen warm genug und nicht windig ift, die Venster und wohl auch die Thüre, damit die Bstanzen luftig stehen und schnell wieder abtrocknen. Dies ses Lüsten kann nie genug empsohlen werden.

### §. 12. Der Unterschied in der Behandlung im Winter bei ruhenden und bei im Trieb begriffenen Pflanzen.

Balb aber werben eben fonnige, milbe Tage immer feltener, und an ihre Stelle tritt bie trube, rauhe Wit= terung ber Wintermonate, welche bie Bflangen auch em= pfinden, obicon fle im warmen Zimmer binter bem Venfter find. Die meiften berfelben boren gu machfen auf, was fich namentlich aus bem immer langfameren Mustrodnen ber Ballen ertennen läßt, und jest muß je langer je mehr mit großer Sparfamfeit unb größter Borficht begoffen, und bas lleber= braufen mabrent folder trüber Tage gang unterlaffen werben. Dan merte fich bor Allem, bag, was nicht in ftarfem Trieb begriffen ift, bon nun an möglichft troden ge= halten werben foll: aber nicht fo, bag bie Blatter welfen und schlaff berabhangen, sonbern man foll nicht eber wieber begießen, als bis ber Ballen fo ausgetrodnet ift, baß ber Topf bell flingt. Dann aber foll bie Bflange burchgegoffen werben, b. b. fo biel Baffer erhalten, bis baffelbe zur Deffnung im Topfe unten binausläuft. Was aber im Trieb begriffen ift, alfo g. B. bie Sha=

zinthen, Narzissen, Rosen und andere Treibpstanzen, sowie aber namentlich auch andere Gewächse, welche ohnedieß in diesen Monaten blühen, diese alle dürsen nicht
so sparsam mit Wasser bedient werden, sondern verlangen ein regelmäßiges starkes Begießen, so
ost der Ballen wieder trocken zu werden beginnt, und daß
dazu nur überschlagenes Wasser benüht werden dars, bersteht sich wohl von selbst. Sonst beschränkt sich die Pstege
der Pstanzen während der eigentlichen Wintermonate auf
das Reinhalten von Schmutz und Moder und das Schützen
derselben gegen den Einstuß der Kälte, worüber Seite 68
das Nöthige bemerkt worden ist. Es ist die Ruhezeit
der meisten Pstanzen.

# S. 13. Die Behandlung ber Pflanzen gegen bas

Ift aber einmal Weihnachten vorüber und werben die Tage länger, so kommt auch wieder mehr Leben in die Pstanzen, und es stellen sich einzelne helle, sonnige Tage wiederum ein. Kann auch noch nicht oder doch noch sehr wenig frische Luft zugelassen werden, so wirken doch die Sonnenstrahlen schon so stark, daß man von Zeit zu Zeit ein ganz seines Uebersbrausen der Blätter wohl vornehmen darf, ohne Gesahr zu lausen, daß dadurch Woder und Fäulniß entstehe; die Sonne trocknet die Feuchtigkeit bald wieder auf. Wit dem ersten solchen Ueberbrausen ist es, als wenn die Pstanzen ein ganz anderes Aussehen gewinnen; sie erscheinen gesunder, frischer grün, und bald macht sich auch eine erhöhtere Wurzelthätigkeit bei ihnen bemerklich; sie sangen an zu wachsen und die Ballen trocknen auch wieder

schneller aus. Bon nun an muß bas Begießen wieber häufiger beforgt werben; es wird notitig, alle Tage nachzusehen, ob keine Pflanze Wasser besbarf, obgleich sie im Allgemeinen immer noch etwas trocken gehalten werben sollen, und ebenso barf auch täglich überbraust werben, wenn die Witterung hell und sonnig ist; benn bereits wird es auch beinahe jeden Tag möglich die Venster einige Zeit zu öffnen, so daß schnell alle Veuchtigkeit wieder abtrocknet. Doch sei man mit dem Lüften vorsichtig, und merke sich, was darüber Seite 66 gesagt worden ist.

um biese Zeit, etwa im Februar, sollte auch einmal wieder eine Rabifalputerei an den Pstanzen vorgenommen werden, wie im September, ehe solche in's Zimmer gebracht worden sind (siehe Seite 69). Man verstäume babei das förmliche Abwaschen Blatt um Blatt nicht, wenn einzelne Exemplare besonders unrein geworden sind, was immer vorkommen wird. Es wäre auch gut, die Töpse wieder auszusüllen, aber dazu sehlt es in der Regel an der gehörigen Erde um diese Jahrszeit, und so muß man damit schon warten, bis man das eigentliche Bersetzen vornehmen kann, über welches wir jest das Nöthige bemerken wollen; denn hiebei wird wohl am meisten gegen die armen Pstanzen gefündigt.

#### §. 14. Das Berfegen.

## a. Sehler dabei in Sinficht der Beit.

Schon in hinsicht ber Beit wird babei vielsach gefehlt; die Bflanzen werben oft erft in ben Sommermonaten verset, und bieß ift im Allgemeinen zu spat. Sie

follen berfett merben, ebe fie ichon ftart getrieben baben. Es ift ihnen nicht gutraglich, wenn fle mitten im Triebe unterbrochen werben; fle fommen baburch fart gurud, und bieg um fo mehr, weil bie Pflanzen im Sommer, wo fle meift im Freien aufgeftellt find, gewöhnlich nicht fo gang gegen bie Ginwirfung von Luft und Sonne geschutt werben tonnen, Die fle im frifch berfetten Buftanbe nicht gut ertragen. Der Darg und April find im Allgemeinen bie beften Monate gum Berfeben ber Bflangen eines Bimmer = und Benftergartens: biefelben bleiben alebann noch lange genug im Bimmer fteben, um fich gang bon biefer immer etwas gewaltfamen Operation zu erholen. (Man lefe übrigens auch mei= ter unten unter i nach.) Man richte fich alfo bei Beiten bie nothige Erbe bagu ber, und bringe fle unter Dach, bamit fle geborig abtrodnen fann, und beginne alebann mit biefer Arbeit je fruber befto beffer.

## b. Die verschiedenen, beim Verseten nothig werdenden Erdarten und ihre Mifchungen.

Aber eben wegen ber Erbe ift ber Blumenfreund, welcher keinen Garten bestht ober nicht im Hofe ober sonst wo Raum hat, um sich einige Vorräthe anzulegen, fast immer in ber größten Noth. Meistens ist es sehr mißelich, dieselbe zu kausen; öfters ist solches ganz unmöglich. Indem ich mich daher auf Das beziehe, was ich schon aus Veranlassung der Zwiebeltreiberei hierüber gesagt habe (Seite 32), weiß ich für den kleinen Blumisten in der That keinen besseren Rath, als zu diesem Behuse mit einem anderen Blumensreunde, der Raum dazu hat, gemeinschaftliche Sache zu machen und sich also Vorräthe

von verschiedenen Erdarten anzulegen. Denn, obschon häufig gar zu viel damit gefünstelt wird, und oft die Erde schuldig sein muß, wo Nachlässigkeit und sonstige verkehrte Behandlung die Pflanze krank gemacht haben, so ist die Erde doch keineswegs gleichgültig, wenn man gefunde, schone Eremplare haben will.

Fur die meiften Pflangen, welche fich gur Rultur im Zimmer eignen, ift die nachfolgende Wifchung gang guträglich und hat noch weiter ben Bortheil, bag ein

Jeber fich biefelbe leicht berfchaffen fann.

Man fuche eine ziemliche Parthie Erbe zu befom= men bon einer guten, aber etwas troden gelegenen Wiefe, indem man ben Rafen nur 2 Boll tief abflicht und bie Stude, bas Gras nach unten gefehrt, auf Saufen bringt, welche vornämlich im Winter mehrere Dale umgeftochen und frifch aufgesett werben muffen, bamit fle allfeitig recht burchfrieren. Solder Rafen, im Spatjahr gefammelt und aufgefest, gibt bis zum Marz, wenn er anbers geborig burchgearbeitet worben ift, eine gange gute Erbe, welche gemeinhin Rafenerbe genannt wird. Schwarggrunbiger Rafen bat ben Borgug, wenn er nicht von naffen, moorigen ober torfigen Biefen fommt, und gar gerne fleht man es, wenn ber Grund einen gang feinen, Alberglanzenben Sand enthalt. Denn biefe Rafenerbe foll, wenn fle nag geworben und wieber troden ift, nicht fteif und raub, fonbern gart gum Unfühlen und leicht gerreiblich fein, foll fich auch burchaus nicht ballen und fchmierig werben im naffen Buftanbe, fonbern beim Bufammenbruden etwas Claftifches haben. Auf bie Gewinnung biefer Rafenerbe muß man vielen Fleiß berwenben, benn fle ift ber Sauptbeftanbtheil faft bei jeber Difchung; man

foll beghalb auch einen ziemlichen Vorrath bavon sammeln. Auf die Varbe berfelben kommt am Ende soviel nicht an; es findet sich bisweilen eine ganz brauchbare von gelber Varbe. Sammelt man von folchen Platen im ersten Frühjahr die alten gefrorenen Maulwurfshügel, so ist diese Erde sogleich gut zu verwenden; denn sie ist der Einwirkung der Luft und Kälte hinreichend ausgesetzt gewesen.

Nächst dieser Rasenerde wird ein ziemlicher Vorrath von Erde aus vermoderten Pflanzenstoffen, Laub, Holz u. dgl. m. nothwendig. Man nennt sie gewöhnlich Lauberbe, und Wer keinen Garten oder sonst einen großen Raum zum Anlegen und Umarbeiten von Laubhaufen hat, kommt wohl am leichtesten dazu, wenn er Erde aus hohelen Bäumen, namentlich aus alten Weidenbäumen sam-

melt, wo man fle oft fadvollweife finben fann.

Eine Barthie Dung ererbe muß man auch haben, und hiezu wird am besten möglichst reiner Ruhmist benütt, welcher ebenfalls vor Winter auf Saufen gesett
und in der Volge mehrmals umgearbeitet wird, damit er
tüchtig zusammensriert. Im Frühjahr ist er alsdann zu
einer frästigen setten Erde, der sogenannten RuhlagerErde, geworden.

Endlich fuche man recht rein gewaschenen Flugfand ober eine Parthie bes feinen weißen Quargfan= bes zu bekommen, ber fich nicht felten ba und bort in

Mabelbolzwalbungen finbet.

Bon biefen Erben, welche also nicht fogleich zusam= mengemischt, sondern abgesondert in Saufen gehalten werben, soll im ersten Frühling, wenn eben bie Sau= fen aufgefroren und hinreichend abgetrodnet sind, je eine Parthie gestebt und von Burmern und bergl. m. punktlich gereinigt werden. Aber, wie ich schon weiter oben (Seite 34) bemerkt habe, man arbeite ja nicht in diesen Erben, so lange ste noch naß und schmierig sind, weil sich dieselben sonst alle zusammenballen, ganz sest und verdorben werden, und später die Feuchtigkeit nicht mehr gehörig abziehen lassen.

Man mische nun auf 4 Theile Rasenerbe etwa 3 Theile Laub = ober Holzerbe, 2 Theile Dün = gererbe ober Kuhlager und 1 Theil Fluß = sand. Diese Mischung wird locker und babei nahrhast und frästig, und die meisten Zimmertopspflanzen gebeihen darin recht gut. Nennen wir solche deshalb die

Erbe Dr. 1.

Andere aber wollen eine etwas schwerere settere Erbe, wie z. B. die Orangen, Mhrten, Granaten u. dgl. m., und für solche nehme man alsbenn auf 5 Theile Rafenerbe 4 Theile Kuhlagererbe, 2 Theile Lauberbe und 1 Theil Sand. Diese Mischung sei Nr. 2.

Wieder andere, so namentlich die sogenannten Fettspflanzen, als Cactus, Mesembrhanthemum u. dgl. m., ertragen die Düngererde nicht gut und wollen viel Sand haben. Für diese mische man auf 2 Theile Rasen = erde 1½—2 Theile Sand und etwa 1 Theil Lauberde. Diese Erde soll in der Volge Nr. 3 heißen.

Ganze Familien bon Pflanzen endlich berlangen eine ganz besondere Erbart, welche Geibenerbe genannt wird, und aber eben nicht überall leicht zu bekommen ift. Sie findet fich ba und bort auf folchen Stellen, wo bas bekannte Saibekraut macht, und wo fle gewöhnlich

nur eine 1—2 Boll bichte Schichte bilbet über einem für bie Blumenzucht fonst ganz unbrauchbaren gelben ober rothen sandigen Untergrunde. Sie muß, wenn sie taug- lich sein soll, äußerst leicht sein, sich sein zerreiben laffen und vielen weißen Sand enthalten.

Die Pflanzen, welche diese Seibenerde verlangen, taugen übrigens im Allgemeinen durchaus nicht für die Kultur im Wohnzimmer. Denn einmal sind sie äußerst empsindlich in Bezug aus's Begießen und nicht minder auf dem Standort; ohne sehr viel Selle und Licht gehen sie im Winter unsehlbar zu Grunde, und ebenso ertragen sie Osenwärme gar nicht gut, weßhalb man immer unglücklich mit denselben ist, sobald sie im Wohnzimmer überwintert werden sollen. In einem eigens sur Pflanzenüberwinterung bestimmten Locale aber, wo die Wärme 6—8 Grade nicht übersteigt, hat ihre Behandlung keine so große Schwierigkeit.

Die sogenannte Walberbe, welche man in ben verschiedenen Anleitungen zur Blumenzucht häusig nennen hört und empsohlen sindet, ift, wenn ste brauchbar sein soll, ebenfalls keine Erdart, welche sich in großer Menge vorsindet, und überdieß für Blumenzüchter im Zimmer eigentlich nicht zu empsehlen. Denn frisch aus dem Walde gekommen und verwendet, wird ste äußerst leicht sauer, hält das Wasser sehr lange an und gibt also häusig zur Wurzelsäulniß Beranlassung. Sie entsteht durch das Bersaulen des abgefallenen Baumlaubes in den Waldungen, und ist also eben eine Art Lauberde, die aber gewöhnslich eine ziemliche Beimischung von reinem Sand enthält. Sie sindet sich gleich der Geidenerde nur in einer dunnen Schichte von 1—1½ Zoll über dem sonst für die Blus

menzucht untauglichen Walbgrunde, hauptsächlich in Laubwaldungen, und muß aber jedenfalls längere Zeit der Einwirkung der Luft und der Kälte ausgesetzt gewesen sein, ehe ste verwendet werden kann. Für's Zimmer aber wird man fast immer besser thun, sie durch eine andere Laub- oder durch Holzerde mit Sand und etwas guter Rosenerde vermischt zu ersetzen, weil solche weniger zum

Sauerwerben geneigt ift.

Noch will ich einer Erbe ermähnen, welche in einszelnen Gegenben nicht selten getroffen wird, und anderen Erben beigemischt, oft sogar für sich allein ausgezeichnet gute Dienste ihut. Ich spreche von der sogenannten Koh- I en erde, d. h. von der Erde, welche sich gewinnen läßt, wenn man auf alten, längst ausgebrannten Koh- lenneilern oder Kohlplatten die oberste Schichte 1—2 Boll tief abgeschält und, wie für die Rasenerde angegeben wors den, auf Haufen setzt, umarbeitet und durchfrieren läßt. Kur sich allein angewendet taugt sie 3. B. für die bestannte Dortenste besonders gut, aber als Beimischung, zumal für die Mischungen Nr. 1 und 2, ist sie nicht minder von entschiedenem Nutzen und besordert die Wurzzelbildung auffallend.

Nach biefer kleinen Abschweifung über bie Erbarten wollen wir nun zum Geschäft bes Berfetens felbst

zurudfebren.

## c. Wie oft bas Derfeten nothig wird.

Das Berseten ift eine ber wichtigsten Berrichtungen bei ber Wartung ber Topfgemächse, und wirb, wenn folche gesund sind und fraftig bavon wachsen, mit wenigen Ausnahmen bei allen all= jährlich nothwendig, weil, wie man leicht begreisen wird, die wenige Erde, welche ein Blumentopf halt, im Berlaufe des Jahres ganz ausgesogen und gehaltlos wird, und also durch eine frische fraftige Erde wieder ersett werden muß. Aber auch wenn die Aflanze nicht lebhaft wächst, wenn sie nicht vorwärts will oder gar frankelt und ein bleiches Aussehen hat, ist das Versehen nur um so nothewendiger. Denn in solchem Falle steht dieselbe entweder nicht in der Erde, welche für sie taugt, oder sehlt es am gehörigen Abzuge des Wassers, oder sind Würmer im Ballen, oder sind die Burzeln sonst wie erkrankt (siehe Seite 62). In allen diesen Fällen ist das Versehen das einzige Rettungsmittel, und das Unterlassen besselben bringt der Pstanze sicherlich den Tod.

Aber freilich ftirbt bieselbe oft auch am Berseten selbst, wenn baffelbe in ahnlicher Beise behandelt wirb, wie ich schon bei ber Rosentreiberei (Seite 26) zu rugen

Belegenheit hatte.

### d. Verkehrtes Verfahren beim Verfeten felbft.

Es ist in der That bisweilen fast unbegreislich, wie verkehrt dieses Bersehen angegriffen wird, ganz ohne alles Nachdenken über den eigentlichen Zweck dieser Operation! Denn sonst könnte der Eine nicht den Ballen bis auf eine gewisse Tiese ringsum und unten und oben beschneiden, gleich als ob es die Aufgabe wäre, das derselbe in den gleichen Tops wieder zu stehen komme, aber umzehen mit ziemlich viel frischer Erde. Ein Anderer das gegen berührt den Ballen gar nicht, lockert

bie Burgeln nicht auf und entfernt nicht bie alte, ausgesogene, fraftlofe Erbe, fonbern gibt ber Bflange nur einen größeren Topf und preft möglichft viel frifde Erbe zwifden ibm und bem Ballen binab, gleich als mare ber größere Topf bie Sauptfache. Gin Dritter endlich meint Alles bamit gethan zu haben, wenn er bie obere Erbe bis auf bie Wurzeln binab wegnimmt und mit neuer erfett, gleich als ob bie Burgeln nach oben zu machfen pflegen. Rurg - häufig icheinen bie Leute nicht einmal zu ahnen, welche Abficht mit bem Berfeten erreicht werben foll, namlich bie, ben Burgeln wieber neue fraftige Erbe gu geben und fie aber auch in ben Stand gu feten, in biefelbe einbringen gu tonnen. Bas fann jeboch biebei nuben, wenn man bie Burgeln wegschneibet, ober wie fonnen biefelben in bie neue Erbe leicht eindringen, wenn fle wie ein Filz in einander verfolungen find, ober wenn man bie Erbe nur ba anbringt, wo fich bie Wurgeln nicht befinden? Bon anderen Unpunktlichkeiten, welche babei vielfach unterlaufen, will ich gar nicht reben, fonbern ziehe bor, bas regelrechte, nunftige Verfahren babei bier furz zu beschreiben.

## e. Die Sandgriffe dabei.

V 47 6 =

Die Hand griffe beim Berfeten sind höchst einfach, so bag auch ber Ungeübte babei zurecht kommen kann, und bestehen im Wesentlichen in Volgendem. Man nimmt die Pstanze verkehrt in die Hand, stößt den Rand bes Topses an einem sesten Körper sachte auf, so lange bis der Ballen inwendig ganz los ift, und bringt sodann denselben ungerriffen noch sonst verlett aus dem Topse heraus. Dazu gehört übrigens, daß die Pflanze

nicht frisch begoffen sei, benn sonst geht ber Ballen nicht gut aus bem Topse heraus, sonsbern zerreißt fast immer sammt ben Wurzeln. Ist die Pstanze gesund, so sehen die Wurzeln an dem herausgestürzten Ballen meistens weiß aus und sind außen am Nande und am Boden besselben dicht verschlungen, so daß sie einen sörmlichen Filz bilden, der sofort mit einem spissigen Holze vorsichtig loder gemacht und entwirrt werden muß, so daß die alte magere Erde dazwischen herausfallen kann.

## f. Ob die Wurgeln beschnitten werden durfen.

Dieg muß aber mit aller Schonung ber Burgeln geschehen; fie follen weber abgeriffen noch abgeschnitten werben, vorausgesett, baß fle gefund find; benn je weniger biefelben geftort werben, befto leichter überftebt bie Pflange bie immerbin ziemlich gewaltsame Overation. Die wenigsten Bflanzen ertragen bas Befchneiben bes Ballens ringsum und unten, ohne minbeftens auf lange Beit baburch gurudgebracht gu werben. Rur folche, welche ein auffallend ftarfes Burgel= bilbungsvermogen und babei martiges, weiches Bolg haben, wie g. B. bie Sortenften, icheinen nicht fo bedeutend barunter gu leiben, eben fo bie barteren Belargonien, Salvien u. a. bgl. Bartholzige Arten aber, mit febr feinen perrudenahnlichen Burgelballen find außerft empfindlich gegen jebe Störung beffelben, und ein Befchneiben ber Wurzeln bringt ihnen unfehlbar ben Tob. Wird aber ber Wurzelfilg am Ranbe und Boben bes Ballens gar nicht gelodert, fo brauchen bie Burgeln lange Beit, bis fle ben Weg in bie neue Erbe finben, wie man an allen

auf folche fatale Weise versetten Pflanzen sehen kann, bei welchen oft nach Jahr und Tag noch keine frische Wurzeln zu sehen find und bie neue Erbe vom alten Ballen förmlich wegfällt; und baß alsbann in biesem Falle auch bie Pflanze selbst nicht freudig bavon wächst, braucht nicht wohl erst bemerkt zu werben.

## g. Die Wahl der Copfe.

Ift nun ber Ballen gang loder gemacht und find bie Wurgeln möglichft entwirrt, fo wird bie Pflange wieber in einen Topf eingefest, ber fauber gereinigt und fo weit fein muß, bag ber Wurzelballen ringsum 1/2 bis 1 Boll weit abfteht. Auf biefem Ginfeben berubt febr viel; es ift fur bas Gebeiben ber Bflange bon ber größten Wichtigfeit. Denn ohne einen guten Abzug bes überfluffigen Waffers erfrantt biefelbe, und aber nur, wenn fle puntilich und ordnungemäßig eingefest worden, fann man ficher fein, bag fich bie Deffnung unten im Topfe, welche bem Baffer ben nothigen Abzug geftattet, nicht berftopfe. Bor allen Dingen alfo bat man barauf zu achten, bag zwedmäßige Topfe angefauft werben mit einem gang flachen ebenen Boben und einem großen Loche in bemfelben, welches minbeftens bie Beite eines Grofchenftittes bat und beffen Rand weber nach innen noch nach außen erhaben angufühlen ift, aus Grunben, welche ich fcon Seite 61 angegeben babe. Rleine Deffnungen im Boben ober gar unten an ber Seite, und wenn es beren auch mehrere waren, find gang unpraftifch, weil fle fich gar leicht verftopfen. Die Topfe muffen ferner am Boben etwas enger als am obern Ranbe fein, follen burchaus feine Ginbiegungen haben ober fonft burch's

Brennen frumm und einseitig gezogen sein, und bedürfen keiner Glasur. Unglasirte Töpfe sind praktischer, weil sie leichter austrocknen; ebenso sind runde Seschirre den viereckigen weit vorzuziehen, und Töpfe mit einem nach außen umgebogenen Rande dauerhaster, als solche ohne Rand, obschon lettere für Zwiebelpstanzen von Manchen vorgezogen werden. Für diese werden die Töpse gewöhnlich auch ½—1 Zou höher als weit gewählt. Endlich wird Niemand zersprungene Waare wählen; denn solche soll unter keinen Umständen verwendet werden, wie schon Seite 35 gesagt worden ist.

#### h. Das Ginfegen felbft.

Sat man einen Topf von ber gehörigen Beite aus= gefucht und folden gang rein gemacht, fo wird querft ein flaches Stud von einem gerbrochenen Topfe auf Die Deffnung im Boben gelegt, fo groß, bag biefelbe vollfommen bamit bebedt wird, und auf biefes fobann eine 1/4 — 1/2 Boll hohe Lage flein zerschlagener Scherbens fludchen, wobei man aber Sorge tragen muß, bag bas große Stud auf ber Deffnung im Topfe nicht bei Seite gefcoben werbe. Auf biefe Schichte bringe ich eine gang bunne Lage grobzerftogener Solztoblen, benn biefe verhindern bas leichte Anfaulen ber Burgeln gang befonbere und icheinen überbieg ber Bilbung berfelben febr forberlich zu fein. Jest erft bringe man Erbe in ben Topf, und zwar nur etwa eine Sanb voll, welche fofort geebnet und leicht angebrudt werben muß, und nun wird ber Burgelballen bineingehalten, um fich zu über-Beugen, ob berfelbe nicht gu boch ober gu tief gu fteben tomme. Er foll auch oben etwa 1 Boll unter bem Ranbe

fteben, und man wird beghalb bald noch Erbe einfüllen, balb babon berausnehmen muffen, bis ber Ballen in ber rechten Sobe ift. Best muß bie linte Sand benfelben in bem Topfe halten, fo bag ber Stamm ber Bflange genau in ber Mitte ift, mabrend bie Rechte am Ranbe berum Erbe einfüllt und folche mit einem glatt geschnittenen bolgernen Spatel immer wieder binabgebrudt, bis ber Topf voll ift und ber Ballen feft figt. Sofort wird ber Pflange ein neuer Stab beigeftedt, an welchem fie mit Geschmad und möglichft zwanglos auf= gebunden werben muß. Ift biefes gefcheben, fo wird bie Bflanze angegoffen, b. h. zu wieberholten Malen am Ranbe berum mit bem Robr begoffen, bis bas Baffer unten binauslauft, und fobann auch bie Blatter mit frifchem reinem Baffer überfprigt, worauf fle fur einige Tage in Schatten und außer allen Luftzug gebracht werben muß. Denn volles Sonnenlicht und Luft= gug ertragen bie frisch berfesten Bflangen nicht aut, auch wenn noch fo vorsichtig bei bem Berpflanzen zu Berte gegangen worben ift; fle welfen barin immer fart und erholen fich oft lange nicht wieber. Deghalb eben bleibt es beffer gethan, bie Pflangen gu berfeten, fo lange fle noch im Bimmer befindlich finb, man fann fte bafelbft meit leichter ichuten.

Soviel von ben Sandgriffen beim Berfeten; aber Fertigkeit barin ift freilich noch lange nicht Alles, es han-

belt fich noch um gang anbere Dinge babei.

1. Was noch weiter beim Verfegen befonders gu beobachten ift.

So muß man namentlich noch weiter wiffen, weldes ber rechte Beitpunft zum Berfeten für jebe einzelne Bflanzenart sei, der zwar bei sehr wielen, aber durchaus nicht bei allen das Frühjahr ist; denn manche blühen ja um diese Zeit, und sollen dann nicht versett werden. Am leichtesten ertragen die Gemächse das Versetzen, wenn sie, nachdem ihr Wachsthum einige Zeit stille gestanden und geruht hat, aus's Neue wieder zu treiben beginnen. Da solches aber nicht bei allen zu derselben Zeit eintritt, so habe ich in dem solgenden Verzeichnis der Zimmerpstanzen die Versetzt besonders angegeben, so wie, wenn eine oder die andere kein allährliches Versetzen nöthig hat, wie die meisten Arten, welche viele Nahrung aus der Lust einsaugen, Z. Cactus und andere Fettpstanzen, welche 2, 3 und mehrere Jahre unversetzt in dem Topse bleiben können.

Es ift ferner ein großer Unterschied beim Berfeten, ob man es mit einer gefunden ober franten Bflange gu thun bat. Der gefunden Bflange wird naturlich biefelbe Erbe wieder gegeben, in welcher fle bis baber gut gebieben ift, und fle in einen giemlich geräumigen Topf gefest. Denn, ba bie Burgeln nicht beschnitten werben follen, und aber fraftig gewachsen find, fo muffen fle boch binreichenben Raum in bem neuen Topfe finden. Bei ber franten Bflange aber muß anbers zu Werte gegangen werben. Man fuche borerft bie Urfache ber Krantheit herauszufinden, und ba wird wohl meiftens Mangel am gehörigen Abzuge bes Baffers und Uebergießen bie Schulb tragen. Man findet in Diefem Falle bas Abzugsloch verftopft; es laufen teine Wurzelfafern um ben Ballen berum; mas bon Burgeln fichtbar ift, hat eine braune ober fcmarze Farbe und bricht bei ber

garteften Berührung; ber gange Ballen fleht braun ober fchwarz aus und fallt auseinander, fo balb er aus bem Topfe beraus ift, ober bringt man ibn gar nicht einmal gang beraus, weil bie verborbene, berfumpfte Erbe am Topfe feftflebt. Bei einer folden Bflange ift nun bas Erfte, bag bie versauerte naffe Erbe bestmöglich von ben Wurzeln entfernt und lettere abgeschnitten merben, fo weit, bis wo fle noch gefund find. Alebann mable man einen berhaltnigmäßig fleinen Topf fur ben noch borhanbenen Ballen aus, bringe recht viele Scherbenftudden und grob zerftogene Roble unten binein, und gebe berfelben gwar bie für fle taugliche Erbart, aber vermischt mit etwa 1/2 mehr reinen Sanbes, als bie Difdung fonft erhalten hatte. Deftere aber will eine Bflange auch nicht bormarts, tropbem, bag es nicht am Wafferabzuge fehlt und fie noch feineswegs bollgewurzelt ift, und in biefem Falle ift alebann bie Erbe foulbig, wenn bie Pflange frantelt. Gine folche muß eine leichtere. porofere Erbe erhalten, bermifcht mit Sand und guter alter Laub- ober Bolgerbe, und man bebente fich nur nicht lange, bie Bflange zu berfeten, fobalb man bie Bemerfung macht, bag folche nicht mehr geborig austrodnen will, an ben Spigen gelb mirb und im Wachethum ftille ftebt. Beim Berausfturgen bes Ballens aus bem Topfe finbet fich augenblictlich, mo es fehlt; bie Pflanze bat feit bem letten Berfeten noch faft gar feine Burgeln getrieben, bie Erbe ift noch nicht babon burchzogen und fällt fludweise ab, ohne bag bas Abzugsloch verftopft mare. Wenn eine Bflanze zu mager ftebt, wird fle auch gelb an ben Spigen und gebt nicht mehr pormarte; aber eine folde bat einen bichten, feften Burgelfilg, und bie Burgeln

bringen oftere fogar unten jum Topfe binaus. Sie erbalt baber bie gleiche Erbmifchung wieber, ba fle in berfelben gut gebieben ift, und wird fich auch in Balbe wieber fraftig rubren, weil fle nicht eigentlich frant, fon-

bern, fo zu fagen, nur bungrig mar.

Birtlich frante Bflangen aber bedürfen nach bem Berfeten für mehrere Bochen einer febr aufmertfamen Bflege. Dan begieße außer bem erften Angiegen unmitielbar nach bem Berfeben außerft wenig mit bem Robre, überbraufe bagegen Blatter und Stamm baufig, balte folde Exemplare binter bem Kenfter warm und ohne Luft= gug, beschatte fie aber mittelft vorgeftellter Bavierbogen, menn fie bon ber Sonne getroffen werben tonnen, und lodere bie Erbe immer wieber auf. Rach einigen Wochen werben bei biefer Behandlung auch bie übelfichtigften Eremplare, wenn fle andere nicht icon rettungelos berloren waren, wieber gefunde Triebe machen.

Eine genque Renntnif bon ber Erbmi. foung, welche jebe einzelne Aflange nothig hat, ift natürlich nur um fo nothwendiger, wenn einzelne berfelben erfrankt find. 3ch werbe beghalb in ber folgenben Lifte ber Bflangen fur ben Bimmer= und Genftergarten biefelbe immer genau angeben. Rebren wir fur

jest zu ben verfetten Bflangen gurud.

## k. Behandlung der frifch verfetten Pflangen.

Es bauert immerbin 10 - 14 Tage, bis fich biefelben erholt baben und wieder freudig fortwachfen; benn bie Burgeln find eben boch geftort worben, find aus ihrer Lage gefommen und haben immer einige Beit nothig, um fich in bem neuen Topfe gurecht gu finben. Bis bieß

geschehen ift, saugen ste auch weit weniger Waffer ein; die frische Erde halt überdieß von selbst schon die Seuchtigkeit länger an, als eine alte, ausgemagerte, und so wäre es ein großer Fehler, wenn man frisch versetze Pflanzen viel und stark begießen wollte, obschon dieser Fehler oft genug begangen wird. Aber das öftere Ueberbrausen der Blätter thut sehr gute Wirkung und sollte während dieser Beit nicht versäumt werden. Eine Bürste oder ein Kehrsbesen kann ja dazu benutt werden, falls es an einer Pflanzenspritze oder an einer Brause auf die Gießkanne mangeln sollte.

Einige Tage nach bem Bersetzen, sobalb eben bie Erbe vom Angießen her gehörig abgetrocknet ist und sich vom Rande des Topses abzulösen beginnt, muß die Oberfläche berselben wieder locker gemacht und nach den Umständen noch einmal mit dem Rohre der Gießkanne am Rande herum derb begossen werden, damit sich die Erde gehörig sest an die Burzeln anlege. Namentlich versäume man dieses zweite derbe Ungießen nicht in dem Falle, wenn die frische Erde beim Versetzen ziemlich trocken gewesen ist, was bei Mischungen, welche viele Golzerde enthalten, nicht selten vorkommt.

Beigt sich, bag bie Pflanzen sich wieder aufrichten und frisch zu treiben beginnen, fo kann man ihnen auch wieder etwas Luft zukommen laffen und so immer mehr, damit sie nicht verzärtelt werden und am Ende Richts ertragen können, wenn sie mit dem Eintritt der wärmeren Witterung ganz in's Freie gebracht werden follen. Wer nur wenige Topfpflangen bat, wird biefelben naturlich vom erften warmen Tage an unter bas offene Genfter ober fonft an bie freie Luft ftellen, fo oft er nur fann, und fie bes Abends, ober wenn es eben falter wirb, wieber in's Bimmer bringen. Mit vielen Eremplaren läßt fich aber biefes Sin= und Sertragen nicht ausführen, fondern biefe muffen fich eben gebulben, bis bie Befahr bor Spatfroften vorüber ift, und fle auf ibren Stanbort im Freien gebracht merben fonnen. Bor Mitte Dai find mir in Diefer Sinficht nie gang ficher, und ich rathe febr, lieber noch einige Tage zuzuwarten, als bie Pflanzen zu fruh binaus zu bringen und fle einem Spatfroft auszu= feten, welche mertwürdigerweise gar leicht um bie Beit ber fogenannten Gartnerpatrone, bes Banfratius, Ger= patius und Bonifacius, vom 11. bis 13. Dai noch ein= fallen.

## S. 15. Die Aufstellung der Pflanzen im Freien.

Wo und wie die Pflanzen im Freien aufzustellen seien, hängt ganz von den Lokalverhältnissen und theil-weise auch von den Pflanzen selbst ab. Einigen Sonnenschein mussen alle haben, wenn ste gedeihen sollen, doch lieben nicht alle viel und namentlich nicht die Mittaghige; können ste also vor dieser irgend wie geschützt werden, so ist es immer gut. Hat man die Wahl, so ist ein Standort vorzuziehen, der die Morgensonne hat, und etwa von 10 oder 11 Uhr an in Schatten kommt. Der Blumensreund, welcher mit seinen Pflanzen nur aus's Wohnzimmer angewiesen ist, wird freilich auch in Bezug auf die Ausstellung berselben im Freien natürlich nicht weniger beschänkt sein; kaum daß er in viesen

Fallen über ein ober zwei Blumenbretter bor ben Genftern bifponiren fann, ober, wenn es boch fommt, über eine treppenartige Stellage, welche im Sofraum ihren Blat findet. Doch wird fich berfelbe biebei immer in ber Möglichfeit befinden, bie Bflangen nothigenfalls bon oben fcuben gu tonnen, fei es gegen bie Mittagefonne ober gegen anhaltenbes Regenwetter. Gin geltartiger Bor= hang ober fonft eine Bebedung mit Matten ober bolgernen Laben läßt fich zu biefem Zwede mohl überall anbringen. Bas aber babei noch befonbere empfohlen werben muß, obgleich es faft immer verfaumt wirb, bas ift, bafur gu forgen, bag bie Topfe nicht unmittelbar ben Sonnenstrahlen ausgefest feien, was mit Umfleiben mit Moos ober etwas Aehnlichem leicht gescheben ift. Denn fonft werben bie Topfe oft glubend beiß, was fur bie Burgeln nie gut fein fann: auch muß alebann bei anhaltenber Barme und Trodenbeit unaufborlich begoffen werben, woburch bie Erbe ausgewaschen und gehaltlos wirb. Die Bflangen auf bem blogen Boben aufzuftellen, ift fcon wegen ber Burmer, welche leicht burch bie Deffnung im Boben in ben Topf hineinfriechen, nicht rathfam, Die Deffnung berftopft fich und ber Wafferabflug wird gehemmt; auch fteben fle meiftens nicht eben genug, fo baf fle nicht geborig begoffen werben tonnen. Dagegen fagt es ihnen borgug= lich zu, wenn bie Topfe in ein Beet mit Rob= lenpulver ober Sand verfentt werden. Roch beffer ift es freilich, wenn fle im Garten auf Rabatten u. f. w. in bie Erbe eingegraben werben, borausgefest, bag bie Bflangenarten fich fur einen folden unbedingten Stand im Freien eignen, mas nun aber bei ben menig= sten aus der folgenden Liste, welche für die Kultur im Wohnzimmer tauglich sind, der Fall ist. Gewächse, welche sich im frostfreien Zimmer oder bei 4—6 Grad Wärme überwintern lassen, besinden sich dabei aber recht gut, weshalb wir das Weitere hierüber im nächsten Kapitel angeben wollen.

## S. 16. Die Behandlung berfelben bis zum Berbft.

Sind einmal die Topfgewächse im Freien aufgestellt, fo beschränkt sich ihre gange Bartung und Bflege mabrent ber Commermonate auf punttliches Begießen und Ueberbraufen, flei-Biges Auflockern und 2= bis 3maliges Er= neuern ber oberen Erbe und auf bas nothige Unbinben ber lange gewachfenen Triebe. 3m Freien aufgeftellt ertragen auch alle Pflangen in ber folgenben Lifte, welche bie Erbmifchungen Rro. 1 und 2 verlangen, mabrend ber Sommermonate ein wieber= holtes Begießen mit Dungwaffer, welches aber porber gang bergobren baben muß; baffelbe wird am fraf= tigften aus Rubmift und Schafbunger bereitet. mable aber jebes Dal trube Witterung bagu, begieße bamit überbieg nur bes Abende und verfaume nicht, bes Morgens, noch ebe bie Sonne bie Bflangen bescheint, biefelben mit frischem flaren Baffer tuchtig zu überbraufen.

Auf diese Weise punktlich besorgt und namentlich steißig überbraust, bleiben die Pflanzen frei von allem Ungezieser, weßhalb ich auch keine weiteren Mittel zu bessen Bertilgung angebe, es wäre denn gegen die grüne Blattlaus, worüber ich aus Veranlassung der Rosentreiberei, Seite 22, das Nöthige gesagt habe. Wo sich viel

Ungezieser an ben Pflanzen einsindet, geschieht es immer nur in Folge bavon, daß benselben zu wenig frische Luft zukommt und fle nicht häusig mit reinem Wasser übersbraust werden; und Wer sich hiezu die Mühe nicht nehmen mag, der wird auch keine Zeit zur Vertilgung der Blattläuse sinden, und sollte sich überhaupt gar nicht mit der Blumenzucht befassen.

## S. 17. Die Blumenfenfter.

Wer bagegen eine wirkliche Freude an feinen Topf= pflanzen bat, wird auch Alles thun, mas in feinen Rraf= ten fleht, um fle recht gebeiben zu machen, und möglichft viele berfelben unterbringen ju fonnen. Gines ber ge= wöhnlichften Gulfemittel Dabei find bie fogenannten Blu= menfenfter, wie man fle feit Sahren ichon allerwarts an ben Saufern feben tann, eine Art Borfenfter, welche aber in schräger Richtung etwas über bie Sausfronte borfpringen, und auf folche Beife mehr Raum bieten gur Aufftellung von Topfpflangen aller Art. Denn es ift nicht zu laugnen, bag bas Befeben aller Fenftergefimfe mit Blumentopfen auch fein Unangenehmes bat und bas Bimmer in ben ohnebin truben Wintertagen haufig um fo bufterer macht. Die bauptfachlichften Buntte, bie bei Ginrichtung eines folden Blumenfenftere gu berudfichtigen maren, find bie Richtung beffelben, Die Leich= tigfeit, barin Luft geben zu fonnen, bie Dog= lichfeit, es gu beschatten, und endlich, bag bas Eindringen ber Ralte bestmöglich bermieben Man fann nicht gerabe fagen, bag bei bergleichen Venftern, wie man fle gewöhnlich zu feben bekommt, biefe Buntte befonbere in Betracht gezogen maren. In ber

Regel sind sie namentlich gegen die Kälte schlecht verwahrt, und es wurde den darin besindlichen Pflanzen
schlimm erzehen, wenn die inneren Venster nach dem Zimmer zu während der Nacht nicht könnten geöffnet werden,
wodurch aber die Temperatur im Zimmer noch mehr herabgedrückt wird, als solches ohnedieß schon zum Nachtheil der darin besindlichen Pflanzen der Vall ist. Eben
so ist serner die Einrichtung zum Luftgeben meistens
ziemlich mangelhaft, so daß die Pflanzen nicht selten verbrennen, da auf die Möglichkeit, Schatten geben-zukönnen, noch weniger gedacht ist, und so entsprechen diese Venster ihrem Zwecke häusig nur halb oder gar nicht.

Was vorerst die Richtung berselben anbelangt, so sind solche Venster nach Sudost gelegen den ganz sublich gelegenen fast vorzuziehen, wegen der Morgensonne,
welche den Pstanzen im Allgemeinen dienlicher zu sein
scheint, als die volle Mittaghitze; sudwestliche oder ganz
östliche Richtungen aber sind jedenfalls den nördlichen

ober weftlichen noch vorzuziehen.

Berner muffen, um einen gehörigen Luftzug in einem folchen Blumenfenster herstellen zu können, nicht nur einige Fensterscheiben in der Fronte zum Deffnen eingerichtet werden, sondern auch beide Seitenwandungen sollten beren mehrere haben. Dabei muffen sowohl die Luftfenster als die anderen Deffnungen an den Seitenwandungen schieberartig und nicht zum Aufstellen oder ganz Umschlagen gemacht sein, weil die Gewalt des Winzuges fehr gerne vieles Unheil dabei anrichtet.

Verner ift ein einfacher Kastenrahmen, wie er gewöhnlich gemacht wird, ber oben etwa 6 — 8 Jou und unten bis gegen 2 Buß weit in schräger Richtung vor

Schmidlin's Winter, Garten.

bem Genfter vorftebt, mit einfachen bolgernen Seitenman= bungen viel zu leicht und bunne, um bie Ralte gebo= ria abzuhalten. Saufig gefchieht es, bag bie Bflangen in biefen Genftern, mabrent fle um Mittagegeit faft perbrennen, bes Rachts auf bem Boben bes Raftens an= frieren , mobei fle naturlich nicht gebeiben konnen. Dan fei beghalb bor Allem auf einen biden warmen Boben bebacht, von boppelten Brettern und bagwifden eine Lage ftarten Pappenbedels, und bie Pflangen ftelle man noch überbieß barin auf eine Schichte gang trodener feiner Sagefpahne, welche aber von Beit zu Beit immer wieber erneuert werben muß, namentlich wenn frifch begoffen worben ift. Die Seitenwandungen follten ebenfalls bop= pelt und mit Doos ausgeftopft fein. Bornemlich aber trägt eine gute Bebedung biefer Fenfter bon außen ber mittelft bichter Strobmatten gur Abhaltung ber Ralte bei. Die Ginrichtung bagu foll fo getroffen werben, bag biefelben wo möglich bom Genfter felbft aus auf= und abgerout, und im Sommer alebann burch Schattentucher erfett werben tonnen. Dergleichen Ginrichtungen nach Art ber gewöhnlichen Rouleaux=Borbange haben feine großen Schwierigfeiten. Diefelben tonnen, fo wie bie Venfter felbft, bon jebem Glafer gemacht werben, weffhalb ich auch nicht fur nothig finbe, noch Maberes barüber gu bemerten, ba ohnebin Form, Große und Reigung berfelben gewöhnlich von ber Lotalitat überhaupt bebingt ift.

Dagegen will ich noch in hinficht ber Behanblung ber barin aufgeftellten Pflanzen Giniges fagen. Vaft immer machen biefelben, Cactus und andere Bettpflanzen etwa ausgenommen, in biefen Fenftern teine fo ausgezeichneten Fortfchritte, als bie Leute hoffen, und bie Schulb babon liegt theils an ber borbin fcon gerugten fehlerhaften Conftruction berfelben, theils aber und bauptfachlich an ber unorbentlichen Bebanbe lung, befondere in Bezug auf bas Luftgeben. Des Abende merben, wie es gang in ber Orbnung ift, bie Wenfter nach innen geoffnet, um ben Bflangen bie Boblibat ber Bimmermarme gutommen gu laffen und bie Temperatur im Blumenfenfter möglichft gleichformig gut erhalten; bes Morgens aber werben fle balb wieber ge= foloffen, um bas Bimmer foneller wieber fo warm gu befommen, bag es wohnlich fei. Befanntlich aber finft im Winter fait in jebem gewöhnlichen Wohnzimmer bie Temperatur bis gegen Morgen oft bis auf 3 - 4 Grabe über bem Gefrierpuntt berab, und bieg um fo leichter, wenn man ein fo leicht gebautes Blumenfenfter als Borfenfter bat. Steigt nun auch bes Bormittage bie Bimmermarme wieber auf 10 - 12 Grabe, ebe bie Genfter in bem Blumenkaften gefchloffen werben, fo fintt boch in bemfelben an bellen falten Tagen bie Barme augenblide lich wieber, fobalb bie inneren Genfter gugemacht finb. und tommt oft beinabe auf Rull berab, ebe bie Sonnen= ftrablen mirten fonnen. Auf einmal aber treffen biefe bas Blumenfenfter voll; bie Bige barin wird fcnell febr bedeutend, und - man vergift Luft zu geben! Endlich wird baran gedacht, aber oft fcon zu fpat; benn es ift balb gescheben, bag bie Blatter einer Bflange, wenn fle nabe am Glafe ftebt, weiße Branbfleden erhalten. biefer unaufborliche bedeutenbe Temperaturmechfel läft bie Pflanzen in folden Blumenfenftern nicht gebeiben, Wer nicht in Berhaltniffen ift, Die ibm geftatten, Alles

felbft an feinen Lieblingen beforgen zu tonnen, fonbern namentlich bas Luftgeben Frauenzimmern und Dienftboten überlaffen muß, ber wird immer wenig Freude ba= bon erleben. Gin Sauptmittel, Die Temperatur in fol= den Genftern eber auf gleicher Bobe zu erhalten, ift bas frubgeitige Deden berfelben bes Abende: es follte gefdeben, noch ehe bie Sonne gang meg geht, und bes Bormittage laffe man bie Decken aufliegen, bis bie Sonnenftrablen zu wirfen beginnen. Aber, abgefeben biebon, erforbern bie Bflangen in benfelben ein faft ftunbliches Rachfeben, zumal gegen bas Frubjahr bin, mo bie Sonne oft fcon giemlich fraftig fcheint. Unter ben manderlei Runfteleien, welche bamit icon verbunden worben find, will ich namentlich babor marnen, fleine Raftden mit Gerberlobe gefüllt in benfelben anbringen zu wollen, um bie Bflangen mit ihren Topfen barein zu verfenten, in ber Annahme, bag folche in ber Lobe befonbers marm ftunben. Dem ift gar nicht fo; eine folde tleine Daffe Lobe erhitt fich nicht, bleibt im Gegentheil, einmal naß geworben, mas beim Begießen unvermeiblich ift, immer viel falter, als wenn bie Topfe frei im Raften flunben, und fo trodnen lettere febr langfam aus, bis endlich bie Erbe verfauert und Burgelfaulnig entfteht.

## S. 18. Die Neberwinterung einzelner Pflanzen im Reller.

Ein weiteres oft gar nicht verwerfliches Auskunftsmittel für ben eifrigen Blumenfreund, ber aber eben sehr wenig Raum zur Unterbringung von Topfpflanzen hat, ift ber Keller, wenn solch er trocken und gefund ift, ober sonst ein froft freier Behälter. Wie viele Leute gibt es nicht, welche aus Grunben aller Art ben Winter über im Wohnzimmer feine Topfpflangen halten fonnen, bingegen in ben Sommermonaten baburch nicht genirt find, weil fle bann auf Blumenbrettern und fonftigen Stellagen im Freien Plat genug gur Aufftellung berfelben finben. Für biefe Blumenfreunde wirb bann freilich bie Auswahl noch miglicher; benn gur Ueberwinterung im Reller, wo fle meift gar fein Sageslicht haben und feine Bflege erhalten, taugen, wie fich wohl Jeber benten fann, nur febr wenige Bflangen. Diefelbe wird auch in ben feltenften Ballen gludlich ausfallen, wo ber Reller nicht gang troden ift und eine gesunde Luft enthält; bagegen läßt fich bie Auswahl folcher Bflangen um ein Ramhaftes vermehren, wenn es möglich wirb, ber Tageshelle einigen Butritt zu biefem Ueberminterungslotale zu berfchaffen.

Ehe ich zur Aufzählung berfelben schreite, will ich noch einige Bemerkungen und Borstchtsmaaßregeln vorausschicken, ohne beren Beobachtung diese Ueberwinterung
auch in trodenen Localen selten gelingen wird; sie bestehen kurz in Volgendem. Man eile nicht zu sehr, die Pflanzen in den Keller zu bringen, sondern
suche, so lange als nur immer möglich, dieselben oben
zu behalten an einem Orte, wo sie luftig und
troden stehen; denn nur solche Pflanzen ertragen die Ueberwinterung in einem dunkeln
Locale, welche im Winter völlig ruhen, und
dieser Ruhezustand beginnt schon mit dem Gerbste einzutreten, aber eben nur allmählig, wobei ein trodener luftiger Stand sehr günstig einwirft. Daher sei man etwa
gegen die Mitte des Octobers hin auf einen guten Schut

bon oben bebacht, bamit ber Regen abgehalten werben fann, und laffe aber alebann bie Bflanzen im Geiren fteben, bis einmal ernftliche Dachtfrofte gu befürchten find; ber Thermometer barf bis auf 2 unb 1 Grab über Rull, ja bis auf ben Gefrierpuntt felbft berabfinten, ebe biefelben leiben, wenn fie nur nicht frifch begoffen find. Ift endlich rechtes Froftwetter gu fürchten, fo bringe man bie Bflangen in ihr Binterlocal, nicht aber ohne fie zuvor bon allen welfen Blattern u. bergl. m. fauber gereinigt unb bie Erbe fleißig aufgelodert zu haben. Dagu follen biefelben nicht auf ben blogen Boben, fonbern auf Unterlagen bon bolg ober gebrannten Bie= gelfteinen gu fteben tommen. Bon nun an erforbern fle gar feine Pflege mehr, als bag von Beit zu Beit bie fallenden Blatter zusammengelefen und entfernt werben, bamit fle nicht vermobern und alsbann bie Bflangen felbft anfteden. Gin Begiegen haben biefelben gar nie nothig, fo lange fle in biefem bunteln Locale finb; es ift weit beffer, fle recht troden zu halten, ale bag burch ungeitiges Begießen Beranlaffung zu bumpfer Luft und Moder gegeben werbe. Wenn aber einmal wieber gelin-bere Witterung eintritt, wo alebenn ber Reller geluftet werben barf, fo fann ein maßiges Begießen nicht ichaben; beffer aber werben bie Bflangen aus bem Reller an bas Licht gebracht, etwa in eine froftfreie Rammer ober auf bie Sausflur, wenn folde nicht zu falt und bem Bugwind allzusehr ausgesett ift, wo fle fofort fteben bleiben, bis fle gang in's Freie auf ihre Stellagen gebracht merben tonnen. Rommen fle bei Beiten aus bem bunteln Reller wieber beraus, fo burfen bie Bflangen auch balb, oft schon gegen Ende April, im Freien aufgestellt werben; benn in solchem Kalle übertreiben sie sich nicht im Winterlokale und sind beschalb weniger empsindlich, wenn sie in's Freie kommen. Läst man sie aber im Keller starf antreiben, so werden sie umgekehrt äußerst weichlich, und die jungen Triebe gehen beim ersten rauben Winde zu Grunde. Man scheue deshalb die kleine Mühe eines mehrmaligen Sin- und Sertragens im Falle der Noth nicht, und bringe die Pslanzen bald möglichst in's Freie oder doch wenigstens aus dem Keller heraus, schon um sie zurückzuhalten, damit sie nicht zu

fruh anfangen, zu treiben.

Manche legen befibalb, wenn Thauwetter eintritt, Schnee auf bie Dberflache ber Erbe, bamit bie Burgeln weniger fcnell in Thatigfeit gerathen follen. Durch einen bellen luftigen Stand außer bem Reller wird aber bie Abhartung ber Pflangen jebenfalls ficherer erreicht. Gobalb biefelben aus bem Ueberminterungelocale meg in's Freie gebracht worben finb, wollen fle gang wie anbere Bimmertopfpflangen behandelt fein, murben aber auch, im freien Lande eingegraben, gang gut gebeiben, wenn fle nicht eben befibalb im Topfe gehalten murben, um ben Mangel eines Gartens einigermaßen zu erfeten. meiften Bflangen biefer Auswahl find fogar wirkliche ausbauernbe Rabattenblumen, Bflangen, melche in vielen Garten getroffen werben, und fich ba burch fcone Blumen auszeichnen. Sie fterben alljahrlich, nach= bem fle abgebluht haben, bis auf bie Burgel ab und treiben aber mit bem erften Frubjahr wieber Blatter und Blumenftengel aus. Manche berfelben, welche ihrer Ratur nach bon felbft febr frubgeitig gur Bluthe fommen,

entwickln solche um mehrere Wochen früher, wenn sie in's warme Zimmer nahe zu ben Fenstern gestellt werzben, weshalb auch viele berselben, wie aus §. 2. Seite 10 zu ersehen ist, zum förmlichen Treiben eignen. Andere berselben sind strauchartige Gewächse, welche aber meist alle ihre Blätter verlieren und beshalb das Licht gut entbehren können, so lange sie nicht wieder im Treizben begriffen sind.

## §. 19. Der bloße Commerflor oder die Berwens dung und Behandlung der Commerblumen im Zimmer= und Fenstergarten.

Enblich läßt fich auch eine ziemliche Anzahl fogenannter Sommerblumen (einjährige Blumenpflanzen,
Sommergewächse), welche leicht und schon blüben, in Töpfen cultiviren, und setzen benjenigen Blumenfreund, ber über gar kein Ueberwinterungslocal bisponiren und beshalb auch keine Topfblumen im Winter haben kann, in ben Stand, sich bennoch eines kleinen Zimmer- und Venstergartens für die Sommermonate erfreuen zu können mit Pflanzen, welche, wenn ihre Blüthe vorüber ift, sterben und also weggeworsen werden können.

Diese Sommerblumen werben aus Samen erzogen, welcher mit bem ersten Frühjahr in eine gute fraftige Erdmischung Nro 1. (siehe hierüber S. 14 b. Seite 77) gefäet werden muffen. Sat man keine Gelegenheit, bei einem Handelsgärtner Setzlinge von dergleichen Sommerpstanzen zu kaufen ober sonst wie zu erhalten, so muß sich der Blumenfreund schon entschließen, die Samen felbst in Töpse anzusäen, und solche alsdann so lange im warmen Zimmer an den Venstern stehen zu haben, bis

bie Gamlinge ftart genug finb, um bie Bitterung im Freien ertragen gu tonnen, mas bor Ditte Dai felten ber Fall fein wirb. Dergleichen Gamereien werben haufig in fcmale lange Riftchen gefaet, welche auf Die Venftergefimfe nach außen paffenb gefertigt worben finb, fo bag Die baraus erwachsenen Bflangen eine recht bubiche Deco= ration ber Genfter mabrend ber Sommermonate bilben, inebefonbere bie mancherlei flimmenben und rantenben Arten, welche fich an ftraff angespannten Schnuren oft

bis zu oberft am Genfter binaufminben.

Wer biefe Sommerblumen felbft erziehen will, faufe fich bie nothigen Gamereien in fleinen Brifen bon einer foliben Samenhandlung, und fae biefelben Mitte Mary ober Unfange April. Die Topfe werben gu biefem Bebufe mit ber Erbe gefullt, gang, wie S. 14 e. Seite 87 beim Berfeten angegeben worben ift, nur mit bem Unterfchiebe, bag fie bis an ben Rand voll gemacht merben und die Erbe alebann leicht niebergebrudt und geebnet wirb, fo bag ihre Oberflache etwas 1/2 Boll unter ben Rand zu fteben fommt. Sofort werben bie Samen barauf gefaet, aber mobigemertt, in einen gewöhnlichen Topf bon 4 - 5 Boll Weite nur 5 - 6 Rorner, welche gleichformig vertheilt werben muffen, ober, wenn bie Gamen außerorbentlich flein finb, taum ben fecheten bis achten Theil ber gangen Brife, ber ebenfalls möglichft gleichformig auszuftreuen ift. Diefes gang bunne Musfaen ift eine Sauptfache. Man bebedt fofort bie Ausfaat mit einer leichten Dede bon garter Erbe, für feinere Samen taum einen ftarten Mefferruden bid, für grobere etwas ftarter, aber jebenfalls nicht tiefer als 1/4 Boll; große Rerne, g. B. von Rapuziner, Feuerbob=

nen u. bergl. m., brude man eiwa 1 Boll tief in bie Erbe hinein. Es wird bei bergleichen Ausfaaten meiftens barin gefehlt, bag bie Samen au tief in bie Erbe gebracht werben, mobei fle iebenfalls viel fpater feimen und manchmal aber auch gang erftiden und gu Grunde geben. Die angebau= ten Topfe find fofort maßig feucht gu halten, und werben am beften mit einer recht feinen Braufe ober mit Gulfe eines Schwammes begoffen, bamit bie Samen nicht ausgeschwemmt werben, was balb geschehen ift, wenn man unvorsichtig bas Waffer auf bie Erbe fallen lagt. Go lange bie Samen noch nicht hervorgeteimt haben, barf bie Oberflache ber Erbe nie gang troden werben; babei begieße man öftere aber febr magig, nur fo, bag bie Erbe faum gang burchfeuchtet wird, nicht bag bas Baffer unten binauslaufe, und fei= nesfalls indem man baffelbe in ben Unterfatteller fcuttet, bamit es von unten auf in bie Erbe einziebe. Denn, foll bie oberfte Erbichichte auf folche Beife feucht genug werben fur bie feimenben Samen , fo versumpft bie un= tere gang und gar und bie jungen Bflangeben muffen erfranten, fobalb bie garten Burgelchen tiefer bringen; fle fallen gulet um, angefault am Stammchen bicht an ber Erbe, gerabe wie in ben Frubbeeten, wenn fie bom Dunft bes Dungere leiben. Bei porfichtigem Begießen und in mäßiger Bimmermarme merben aber bie meiften biefer Samereien rafch und gefund hervorteimen und bie Samlinge freudig bavon machfen, wenn fle nicht übergoffen werben, mogegen man fich aber in ben erften 14 Tagen immerbin gu buten bat. Sind aber biefe boruber, fo werben bie Bflangden rafch fraftiger, und ertragen

bald einige frische Luft bei milder Frühlingswitterung, an der man es ihnen ja nicht fehlen laffen foll, damit sie nicht zu geil und spinbelig aufwachsen in Volge der hohen Temperatur im Zimmer. Es ist dieß die Hauptschwierigteit für die eigene Anzucht dieser Sommerblumen; denn einmal vergeilt und aufgeschoffen, werden selten schöne Pstanzen daraus, und auch die Blumen bleiben alsdann klein und unscheinbar.

Sobald man fleht, daß die jungen Pflanzen in fraf-tigem Wachsthume begriffen find, so muffen die schwäch-ften berselben ausgezogen und von höher wachsenden Arten nur eine, von fleineren ichwachzweigigen Gorten aber beren zwei bis brei Samlinge im Topfe fteben gelaffen werben. Denn alle aufgegangenen Pflangen hatten balb nicht mehr Nahrung genug und murben berfummern. Man kann zwar auch bon Anfang in einen Topf mehrere Samen bringen und fo in bemfelben 20 - 30 Setlinge erziehen, welche fich fpater, wenn fie 2 - 3 Boll boch gewachsen find, auseinander nehmen und einzeln in befonbere Topfe verfeten laffen; allein felten ift ber Blumenfreund bagu geborig eingerichtet, ober fehlt es ibm an Beit, ober mas ber Abhaltungen mehr fein mogen. 3ch rathe überhaupt, wo Gelegenheit bagu ift, zum angegebenen Zwede bie Blumenfetlinge lieber gu faufen, ale biefelben felbft erziehen zu wollen; fle toften nur wenige Rreuger, und man hat bebeutenb weniger Dube, obichon bie Angucht aus Samen nicht gerabe fchwierig ift. Aber einmal erhalt man in ber Regel ziemlich fraf-tige Bflanzen aus ben Frubbeeten ber Sanbelsgartner, und bann muffen biefelben nur wenige Tage nach bent

Einpflanzen im Zimmer gehalten werben, um sich gegen Sonne und Luftzug zu schützen, bis ste angewachsen find, während die Samentopfe 1 — 2 Monate baselbst besorgt werben muffen.

Die vom Handelsgärtner erkauften Setlinge muffen ebenfalls in Erbe Nr. 1, einzeln oder zu 2—3, je nach der Größe, welche die Sorten erreichen, in 4—5 Boll weite Töpfe eingepflanzt werden, was man ebenso behandeln kann, wie es weiter oben S. 14 e. beim Versetzen gelehrt worden ist, so wie überhaupt dieselben alsdann die Behandlung frisch versetzer Pflanzen (f. S. 14, k. Seite 91.) verlangen. Wenn sie aber einmal angewachsen sind und frästig davon wachsen, gedeihen sie bei der gewöhnlichen Behandlung der Zimmerpflanzen während des Sommers recht gut, und sind keineswegs empsindlich. Sie ertragen nämlich ein häusiges Begießen und entwickeln sich bei mäßig angebrachten Düngeraufgüssen aus Hühners, Schas und anderem Miste oft zu einer recht ansehnlichen Bollsommenheit, so daß sie wohl auch keimfähigen Samen tragen, welche für spätere Aussfaaten gesammelt und benütt werden können.

Richt alle von biesen einjährigen ober sogenannten Sommerblumen ertragen übrigens das Berpflanzen gleich gut, weshalb ein Theil berselben jedenfalls vom Blumenfreunde selbst in Topfe ober Ristigen ans gesäet werden muß, wenn er sich ihrer Blumen erfreuen will. Da dieselben aber meistens nicht so sehr empfindlich gegen Kälte sind, so können sie, wenn ste erst im April gesäet werden, sogleich vor die Fenster hinaus auf das Blumen brett ober sonst in's Freie gestellt werden; im Uebrigen verlangen sie

gang biefelbe Behandlung, wie bie übrigen in Topfen er= gogenen Sommerpflangen.

- C. Auswahl und Beschreibung der Pslanzen für den Bimmer- und Genster- Garten des gewöhnlichen Privatmannes, nebst Angabe der Erde, Versetzeit, Vermehrung u. s. w.
- 8. 1. Sommerpflanzen, die im Topfe cultivirt wers ben können, und keiner Ueberwinterung bedürfen. (Siebe B. S. 19.)
- a. harte Arten, welche besser nicht verpflanzt, sondern zu Ende April in Copfen angesact werden und keimen, wenn sie auch sogleich vor das Lenster gestellt werden.
- 1. Windende und fleigende Pflangen, jur Befleibung ber Fenfter.
- Adlumia cirrhosa. Schlingerbrauch. Lippige Blumen, in zahlreichen Trauben blagrofenroth ober röthelichweiß. Blätter zart, boppelt breizählig von graugrüner Farbe. Dient vornemlich zur Bedeckung von Mauerwerk. Sie ist eigentlich ausbauernd, blüht aber schon im ersten Sommer, und klettert babei hoch empor. (Fumaria nach Andern).
- Ipomwa purpurea und violacea. Rothe und blaue Trichterwinde. Bekannte Winden mit großen schönen Blumen vom Reinweißen mit blauen oder rothen Streisen bis zum dunkelsten Aurpurviolett und Blau. Sie winden sich an Schnüren und Stäben rasch und hoch empor. Lassen sich auch verpstanzen.
- Lathyrus odoratus. Spanische Wide. Befannt mit ihrem weiß und rothen ober blaurothen, bisweilen auch gestreiften, wohlriechenben Schmetter-

lingsblumen. Sie fteigt bis zu 6 Fuß Sobe, aber nicht ohne babei unterflütt zu werden. Laffen fich

auch berpflangen.

Phaseolus multiflorus. Feuerbohne. Ebenfalls befannt genugt Sie windet sich rasch hoch empor. Man hat Spielarten mit seuerrothen, weißen und weiß und rothen Blumentrauben

- Tropwolum aduncum, majus und minus. Rapuzinerkreffe, die hakenblumige, die große und
  kleine. Lettere zwei ganz bekannt, die erste aber
  noch ziemlich neu und recht schön. Bon der großen
  Art gibt es mancherlei Barietäten vom Goldgelben
  bis in's Schwarzpurpurbraune, dunkel und gestedt
  und gestreift; die kleine blüht nur gelb. Die
  hakenblumige K. blüht ebenfalls schön gelb und
  hat einen hakenförmig gebogenen Sporn und zerschlitzte
  Kronenblätter. Sie steigt bis zu einer Höhe von
  14 Tuß, höher als die große K., und viel höher,
  als die kleine K. Lassen sich gut verpstanzen.
  - 2. Sarte Arten, welche aber nicht fteigen ober flettern.
- Ageratum mexicanum. Mexicanifches Ageratum. Schon blaue Blumenfopfchen in enbftanbigen Bufcheln. 1 2 Bug boch, aufrecht und aftig.
- Aster chinensis. Als After allgemein bekannt. In neuerer Zeit findet man ihn in den Preisverzeichenissen der Samenhändler öfters unter ganz fremden Namen, z. B. Callistephus chin.; Callistemma hortense; Diplopappus chin., was ich zur Vermeisdung von Irrihümern hier anführe. Zur Cultur in Töpfen eignen sich nur die zwergartigen Varies

taten, als gefüllte 3mergafter in mehreren Farben befannt. Laffen fich leicht berpflangen.

Campanula Lorei. Lorey's Glodenblume. Giu niedliches, faum 1 Bug bobes, vielzweigiges und reich blutbiges Bflangchen mit weitgeoffneten blagblauen Gloden, bas auf einem Blumenbrett einen gar freundlichen Anblid gewährt. Bill Anfangs eimas warm und verträgt fvater nicht gar gu viele Feuchtigfeit.

Chrysanthemum carinatum. Dreifarbige Bu= cherblume. Der großen Ganeblume etwas abn= lich, aber febr fcon, befonbers bie Spielart mit gelbem Strahl und ich margrother Scheibe (Chr. elegans). Sonft ift ber Strahl weiß und nur gegen bie Scheibe zu gelb. Die Pflanze wird zwei bis brei Tug boch und ziemlich aftig. (Chrys. tricolor, Ismelia versicolor.) Laffen fich leicht berpflangen.

Coreopsis tinctoria. Schongeficht, Gine als Calliopsis bicolor icon ziemlich lang befannte Bierpflange mit golbgelben, am Grunde ichmargroth ober fammtbraun gefledten Strablblumen und fcmargrother Scheibe. Giner faft gang fchwarzbraunen (Cor. tinct. atropurpurea und einer faft gefüllten Spielart gibt man fur bie Rultur im Topf ben Borgug. Sie werben 2 - 4 Bug boch und febr aftig mit fcblanfem, gierlichem Bau. Laffen fich leicht berpflangen.

Eschscholzia, fiebe bas Regifter.

Entoca Menziesii und viscida. Menziefifche und flebrige Gutofa. Erftere einen, legere bis gu

zwei Fuß hoch, aftig mit leuchtenb blauen Blusmen in fast einseitigen langen Trauben, welche ansfangs ähnlich wie beim Beliotrop zurudgerollt sind. Staubbeutel gelb.

Kaulfussia amelloides. Afterahnliche Raulfuffie. Gellblaue Strahlblumen auf einbluthigen Blumenftielen. Der Stengel bis zu einem Jug hoch,

äftig und weitschweifig. Leicht zu berpflangen.

Leptosiphon androsaceus und luteus. Blauliche und gelbe Dünnröhre. Die Biumchen langröherig, in dichten boldenförmigen Köpfchen an den Spisen der Zweigchen; bei ersterer weiß oder blaß lila oder rosafarbig, bei letzterer gelb. Die Stengel bis zu einem Buß hoch, ästig; Blätter sein zertheilt. Sie verlangen eine sandigere Erde, als andere Arten dieser Abtheilung, und sind gegen Sonnenhitze und Regen ziemlich empfindlich.

Limnanthus Douglasii. Sumpfblume. Ein blaggrunes, vielästiges, niebergestrectes Pstanzchen, freundlich und reichbluthig mit zierlichen, gelben, funfblattrigen Blumen. Will ziemlich feucht haben.

Linaria bipartita, elegans und triphylla. Zweis Iippiger, zierlicher und dreiblättriger Frauenflache. Zweilippige gespornte Blumen, in endständigen Trauben, bei ersterer Art schon blau ober blau mit gelbem Schlund, bei der zweiten him melblau und bei der dritten violett ober rothblau mit gelben Schlund. Es sind zierliche ästige Pflanzchen bis 1 oder 1½ Tus hoch, mit schmalen einsachen Blättern. Leicht zu verspslanzen.

Lupinus ober Bolfsbohnen = Arten, mehrere. Es find zierliche Pflanzen mit 7 — 9 zähligen, gefinger ten, oft feibeglänzenden Blättern, ziemlich äftigen Stengeln und schönen großen Widenblumen in aufrechten enbständigen Trauben. Im Topf gezogen verlangen ste aber viele Nahrung und die Erde eher fandig, als zu fest, ertragen aber das Begießen mit Dungwaffer nicht sehr gut.

L. luteus blubt gelb, ift wohlriechend und wird

bis zu 2 Fuß hoch.

L. mutabilis, veränderliche Wolfsbohne, weiß mit gelber Zeichnung auf dem Fähnchen, später violett abblühend; Honiggeruch. Sie erreicht in einem großen Topfe oft eine Höhe von 4 Kuß.

L. Cruikshanskii. Eruiffhansfifche B. Der vorigen gang ähnlich und auch wohlriechend, aber mit blauen, später violetten Blumen.

L. nanus. Zwerg=B. Gine ber zierlichen Arten, aber geruchlos und nur 1—11/2 Fuß hoch. Die Widenblumen prachtvoll mit him melblauen, weiß und blau gezeichnetem Fähnchen, hellblauen Flügeln und weißlichem, an ber Spite purpurprothem Schiffden.

Nemesia floribunda. Reichblüthige Nemesie.
Bierliche vom Grunde an vielästige Pflänzchen von 1—1½ Fuß Höhe und mit reichblumigen Zweigschen. Die zweilippigen löwenmaulartigen Blümchen sien weiß mit blauer Zeichnung, unten weiß mit gelbem Gaumen. Der sehr seine Samen muß äußerst vorsichtig behandelt und darf Schmidlin's Minter-Garten.

faum mit Erbe bebedt merben, will aber feucht gebalten feirf.

Nemophila atomaria und insignis. Punftirter und ausgezeichneter Triftenfreund. Bierliche nieberliegenbe, febr aftige Bflangen mit glodigen Blumchen, bei erfterer Art weiß und in= wendig fdwarz punktirt, bei ber anderen prachtig himmelblau und ziemlich groß. In Topfen gezogen laffen fle fich mohl an Stabe aufbinben, und bie N. insignis wird fo zu einer ber erften Bierben bes Blumenbrettes bor bem Genfter.

Oenothera Lindleyana und roseo-alba. Lindlen's und weißrothe Nachtferge. Schone, bis gu 11/2 Bug bobe, aftige, reichbluthige Bflangen mit vierblattrigen großen Blumen, bei erfterer blag pur= purroth und im Grunde weiß, bei ber zweiten blagröthlichweiß, mit einem rothen Bled auf jebem Kronenblatt. Leicht zu verpflangen.

Oxyura chrysanthemoides. Wucherblumenahn-licher Spihichwanz. Bis gegen 11/2 Buß hoch, nach oben zu veräftet, mit einblumigen Zweigchen. Die Strahlenblumen prachtig mit gelbem, nach vorne zu weißen Strablen, gelber Scheibe und fcmargen Antheren. Leicht zu berpflangen.

Phacelia congesta. Gebrangtblathige Phacelie. Rleine, glodige, fcon blaue Blumchen in enbftanbigen Traubendolben, bor bem Aufbluben rud= marte aufgerollt. Gine weichhaarige, aftige, bie gu 1% Suf bobe Pflange. Leicht zu berpflangen.

Reseda ordorata. Boblriechende Refebe. Be-

fannt genug.

Scabiosa atropurpurea. Dunkelrothe Scabiofe. Eine ber schönsten älteren Zierpstanzen mit dunkels purpurrothen, langgestielten Blumenköpfen und bis zu 4 Kuß hohen, ästigen Stengeln. In neuerer Zeit hat man ganze Sortimente folcher großblumiger Scabiosen vom Weißen, durch alle Nuancen von Rosa und Biolett bis in's Schwarzrothe; auch gibt es sprossende Spielarten, so wie Zwerg-Barietäten. (In den Berzeichnissen häusig als Asterocephalus atropurpureus major und nanus ausgeführt.) Sie lassen sich auch leicht verpstanzen.

b. Bartlichere Arten, welche vom Blumenfreund im Bimmer erzogen werden muffen bis gegen Ende des Mai. Sie lassen sich aber meistens leicht verpflanzen, und können defihalb als Sommerblumensehlinge vom Handelsgärtner gekaust werden.

1. Riedrige Arten, welche bie Bobe von einem Fuß nicht ober wenig überfleigen.

Arctotis fastuosa und hypochondriaca. Prachtiges und trauriges Barohr. Strahlblumenföpfe mit hochgelben, am Grunde oder auch unten blutrothen Strahlen und blutrothen Scheiben. Aestige ausgebreitete Stengel mit graugrunen Blättern.

Calceolaria pinnata. Fieberblättrige Bantof= felbume. Gelbe fugelige Blumen an ben

Spigen ber Zweige.

Capsicum annuum. Spanischer Pfeffer. Man zieht diese Sommerpflanze weniger der weißen, in der Vorm der Kartoffelbluthe ähnlichen Blumen, als der Früchte wegen, welche zu Eingemachtem in Effig vielfach benütt werben und eine brillante fcarlachtothe ober gelbe Farbe haben. Man hat Barietaten mit langen, runden, vierkantigen und herzförmigen Früchten, und am vollfommensten werben folche, wenn die Pflanzen wie die Celosia (fiehe weiter unten) behandelt werden.

Castilleja coccinea. Sochrothe Raftilleje. Sochrothe zweilippige Blumchen. Schon

und neu, aber ziemlich fchwierig zu cultibiren.

Celosia cristata. Hahnenkamm. Eine fehr befannte einjährige Zierpflanze, von ber Spielarten in
großer Menge nach Form und Farbe cultivirt werben,
vom Rosenrothen bis in's bunkelste Burpur, bom
Weißgelben bis in's bunkelste Rothgelb, und ebenso
bie Kämme balb sehr breit, faltig- ober feberartig
fraus, balb mehr als phramibalische Aehre.

Der Sahnenkamm will aber, so lange er jung und noch im starken Wachsen ift, eine schwüle und feuchte Wärme und recht viel Nahrung haben, und nahe unter bem Fenster eines Treibbeetes stehen, weßhalb es dem Blumenfreund, der dieses Hulfsmittel nicht hat, selten gelingt, denselben zu großer Vollsommenheit und Monstrosttät zu erziehen. Er ihut besser, schon weit vorangesschrittene Exemplare vom Gärtner zu erkausen. Letzterer versetzt die Sahnenkamme zweis auch dreimal, so oft eben der Topf wieder vollgewurzelt ist, und zwar immer in eine recht sette und dabei lockere Erde, und begießt ste überdieß zum österen mit einem krästigen Dungguß. Dabei hält er die Pstanzen immer in einem mäßig warmen Treibbeet und nahe unter den Venstern bei ziemlich schwüsler Atmosphäre. Sind die Kämme einmal weit ents

widelt, fo machfen fie auch im Freien ober am Genfter im Bimmer mohl vollends aus, und geben eine langbau-

ernbe Bierpflange ab.

Cheiranthus annuus. Commerlevcoy. Unftreitig bie bekanntefte und aber auch ihres Wohlgeruches wegen bie beliebtefte einjahrige Bierpflange, bon melder ebenfalls gange Sortiments bon Spielarten in ben Bergeichniffen aufgeführt und auch cultibirt merben, und über bie Runft "Lebcobenfamen zu erziehen, ber nur gefülltblubenbe Pflangen liefern," find fcon viele Bucher gefdrieben worben. Da biefelbe eine ber Sauptblumen ber Blumiften ift, fo muß ich fcon etwas naber auf biefelbe eingeben.

Man zieht beutsche, halbenglische und eng= lifche Commerlebcob. 3ch rathe aber bem Blumenguchter, ber auf's Blumenbrett beschrantt ift, nur gu ben letteren, weil fle niedrig bleiben und fehr lange bichte Blumenftraucher treiben, mabrend bie zwei anderen Gorten, und aber namentlich bie beutichen Sommerlevcob bober machfen und minder icone, lange, lodere Blumen= trauben bervorbringen. Dan unterscheibet ferner in allen biefen brei Sorten folche mit glatten, glanzendgrunen Blattern, Ladlebcoben, und folde mit mattem, raubem Blatte, und was bie Farben anbelangt, fo geben fle in's Bielfache, bom Beigen in's Fleischfarbige und Bellrothe und bann burch alle Ruancen bon Roth und Braun bis in's Biolette, Afchgraue und Carmoifin. Befannt ift ferner, bag fur ben Blumenfreund nur ber gefüllte Commerlevcop als Blume werth bat, obgleich berfelbe auch auf bie Erziehung ber einfachen großes Gewicht legt, weil er nur burch biefe wieber

zu Samen kommen kann, bessen Ankauf nicht von überall her anzurathen ift. Die renomirtesten Levconzuchter sind gegenwärtig in Erfurt, Gotha, Dresben, Stuttgart und noch an wenigen anderen Orten. Und nun zur Kultur bes Sommerlevon.

3ch fae oft fcon im Februar Lebcohsamen in Topfe, bie ich an bie Venfter ftelle, bie Sauptaussaat aber mache ich immer erft gegen Ende bes Marg. Ich nehme bazu Die Erbe Rr. 1. (flebe oben Seite 80.), mit etwas mehr Sand als gewöhnlich, und ba bie jungen Gamlinge gar empfindlich find gegen Seuchtigfeit und fchnell ftammfaul werben und umfallen, fo fae ich erftens febr weitlaufig und gebe zweitens ben aufgefeimten Pflangden viel Luft, indem ich fie babei eber troden als feucht halte. Go wachfen fle rafch beran, und fobalb fle nun 3 - 4 raube Blatten entwickelt haben, fo verpflanze ich fie gu 5-8 in funfgollige Topfe, bie ich, wenn bie Camlinge einmal eingewurzelt finb, fo bell und luftig als möglich halte. 3ch mifche bei biefem erften Berpflangen gerne etwas fein geffebten, alten, abgelegenen Mauerschutt unter bie Erbe, ben ber Lebcob febr liebt, und mas bas Begießen anbelangt, fo überbraufe ich mehr, als bag ich mich bes Robrs bebiene, zumal bei bellem Wetter.

Sind die Samlinge bei diefer Behandlung zu 3—4 Boll Sobe herangewachsen, so versetze ich fie wieder in eine gleiche Erde und zu zwei in Szöllige Töpfe, mable aber zu diesem Geschäft trübe Witterung, und gieße die versetzen Pflanzen immer fogleich und tüchtig ein, suche sie auch möglichst gegen Sonne und Luftzug zu schützen; benn die Levcohsetzlinge halten nicht gut Ballen, und welten beshalb ftart, weswegen sie weder Sonne noch

Bugluft ertragen, ebe fle wieber eingewurzelt haben. In biefen Topfen bleiben fle, bis fle fich zeigen, b. b. bis man im Stanbe ift, an ben Blumentnofpen gu unterfcheis ben, welche gefüllt und welche einfach bluben werben. Die gefüllten Anofpen find bid und rund, bie einfachen langlich. 3ch nehme nun bie zu zwei ftebenben Pflangen auseinander, wenn nicht zufällig zwei einfache beifammen find, und fete bie gefüllten einzeln in biefelben Topfe, Die einfachen aber zu zwei. Bei biefem Berfeten muß man etwas flint zu Berte geben, auch bie zu berfeben= ben Pflangen zwei Tage zubor magig angiegen, bamit fle eber Ballen behalten und letteren mit Borficht thei-Ien; man thut am beften, benfelben mitten burchzuschneis ben und fonft fo wenig als moglich baran berumqubruden und zu lodern. Die frifch berfetten gefullten Pflanzen werden bon nun an ziemlich feucht gehal= ten, auch etwa alle 8 Tage mit einem Dungerauß bebient und fo placirt, bag fie wenigftene ber Mittagefonne nicht ausgesett finb. Die einfachen bagegen ftelle ich, wenn fle wieber eingewurzelt haben, fonnig und halte fle eber troden ale feucht; fle befommen auch feinen Dungerguß.

Setzen biese Samenstöde später ihre Schoten an, so lasse ich beren nur 6—8 an jedem Stengel stehen, und nehme biese ab, sobald ste gelb sind, worauf ich ste irgendwo zur Nachreise aushänge, und aber die Samen barin lasse, bis ich ste im nächsten Frühjahr wieder brauche. Bon diesen selbstgezogenen Samen such auch nur immer die vollkommensten Körner zur neuen Saat aus, und kann versichern, daß ich von denselben

higi.

四百十 日 日 日 日 日本

oft mehr gefülltblubenbe Pflanzen erhalte, als mir eben ber Samenzucht wegen lieb ift.

Es laffen fich bie gefüllten Commerlebcob auch burch Stedlinge bermehren, b. b. mittelft feftgewach= fener Seitentriebe, welche bart am Sauptftamme meagefonitten und wie andere Stedlinge auch gestopft und bebanbelt werben muffen (flebe bieruber weiter unten bie Bermehrung aus Stecklingen). Diefelben muffen aber eben in einem bellen, froftfreien Local und recht troden aberwintert werben, fonft geben fle leicht burch Dober und Faulnig zu Grunde; auch muß man immer alle Blumentnofpen an benfelben ausbrechen. Es laffen fich übrigens 15-20 Stedlinge in einen 5zolligen Topf am Rande herum einftopfen, und bewurgeln fich leicht, fo bag man in wenigen Topfen eine große Menge gefüllter Som= merlebtoben überwintern fann. Beitig im Frubjahr ein= geln berpflangt fommen folde fcnell vorwarts und bluben meiftens um 14 Tage bis 3 Wochen fruber, als aus Samen gezogene Pflangen.

Es halt überhaupt, wenn man nur ein helles, frostfreies Zimmer hat, nicht sehr schwer, fast bas ganze
Jahr hindurch gefüllte Sommerlevcohen in der Blüthe
zu haben. Man darf nur im Juli und August, wohl
auch noch im September, neue Aussaaten davon machen
und die Setlinge versetzen, wenn sie start genug sind.
Uebrigens mussen solche schon ziemlich weit voran sein,
ehe sie in's Winterlocal kommen, sonst entwickelt sich ihre
Blüthe nicht gut, wenn man von Zeit zu Zeit einige
Stöcke davon in's warme Zimmer stellt, um sie früher
in der Blüthe zu haben, was z. B. im Vebruar schon

wieber möglich ift, wenn man fle um Beihnachten in's Bimmer nimmt.

Der Gerbstlevcon ist ein ziemlich beständiger Bastard zwischen bem Sommer = und Winterlevcon, und verlangt die Behandlung des ersteren, blüht aber später, vom Serbst bis in den Winter, und ebenso bald im Frühjahr, wenn er erst Ansangs Sommers gesäet und später in einem hellen, frostsreien Locale mit Winterlevcohen, Goldlack u. a. m. überwintert wird. Aber eben diese Ueberwinterung wird eben nicht jedem Blumenssteunde, der beschränkt wohnt, möglich, und für solche ist jedenfalls der Sommerlevcoh viel mehr werth. Man cultivirt auch mehrere Spielarten des Gerbstlevcoh, und leider erhält man nicht selten Samen von solchen, statt von ächten Winterlevcohen, denen sie an Schönheit lange nicht gleich kommen.

Cheiranthus maritimus. Meerftranbs-Lebcoh. Ein vielästiges, weitschweisiges Bstanzchen, außerft reich bluthig mit einsachen, Iillafarbigen, geruchlofen Lebcohblumen. Des großen Blumenreichthums wegen eine Bierbe ber vorbersten Reihe auf

bem Blumenbrett.

Clarkia pulchella. Gubiche Clarfie. Bierliche rofenrothe Blumen mit vielspaltigen Blumenblate tern, in großer Menge auf bem bis zu 1 Fuß hoben,

bielaftigen Stengel.

Clintonia elegans und pulchella. Zierliche und hubiche Clintonie. Einfache Pflanzchen bis zu 1'/2 Buß Gobe. Die Blumchen zweilippig, zier- lich und zahlreich in langen, enbständigen Aehren, bei ersterer hellblau, bei ber zweiten Art ich on

blau, in der Mitte weiß und am Grund gelb. Letztere ist mehr zu empfehlen, als erste, beibe aber sind ziemlich empfindlich und wollen, namentlich so lange ste jung sind, etwas geschützt und warm stehen.

Collinsia bicolor, grandissora und heterophylla. Zweifarbige, großblumige und beibblättzrige Collinsie. Aeußerst zierliche, aufrechte, vom Grunde an vielästige Pstänzchen mit reichlichen, langen Blumenträubchen von löwenmaulartigen Blüthen, bei der ersten und unstreitig der schönsten Art mit halbvioletter Ober und weißer Unterlippe, bei den beiden anderen aber von dunkelvioletter Farbe.

Collomia coccinea. Scharlachbluthige Collomie. Die fleinen 5fpaltigen Blumchen in fliellose Enbfopfchen zusammengebrangt. Ein niebliches, aufrechtes Pflanzchen von höchftens 12 Boll Gobe.

Cuphea silenoides. Silene=ähnliche Cuphea. 6blättrige, schwarzpurpurrothe Blumen, groß und prächtig, lange Aehren bilbenb. Der Stengel bis zu 11/2 Buß hoch, vielästig und reichblüthig; klebrig.

Dianthus chinensis, flehe bas Regifter.

Gomphrena globosa. Rugelamaranth. Amaranthrothe ober weiße, seltener gesprengelte ober sleischfarbige, runde Strobblumen- ober Immortellenköpschen, einzeln an der Spize ber gegenständigen Zweige. Behandlung der Celosia (stehe S. 116).

Hibiscus cannabinus und Manihot. Sanfblattri=
ger und fcwefelgelber Cibifc. Große, pracht=

volle, blafgelbe, einfache Malvenblumen mit bunfelviolettem Auge im Grunde. Bon ihrer Behandlung gilt Alles, was bei Celosia (S. 116) gefagt worben ift, und felbst bann erreichen fle felten über 1% Tuf Sobe.

Impatiens Balsamina. Balfamine. Eine ber beliebtesten einjährigen Zierpstanzen, allbefannt und bereits in zahlreichen Spielarten cultivirt. Die schonsten berselben sind unstreitig die Zwergsorten,
welche man in Scharlachroth, in Scharlachroth= und
Weiß-gestreift und in Violett hat; die Camellien=
forten, mit großen, startgefüllten, carmoistn= oder
scharlachrothen, weißgesteckten Blumen, und die Ros
fenbalsamine mit startgefüllten rosenrothen Blumen.

Was die Behandlung derfelben anbelangt, fo kommen sie barin ganz mit Celosia (S. 116) überein, nur mit dem Unterschied, daß sie eine schwüle, seuchte Atmosphäre im Treibbeet nicht ertragen, sondern immer geslüstet haben wollen, wohl aber gerne nahe unter Glas stehen, Wärme von unten lieben und sich bei starten

Dungerguffen mohl befinben.

Lobelia bicolor, Erinus und heterophylla. Zweisfarbige, langstielige und verschiedenblatterige Lobelie. Erstere zwei sind zierliche, vielässtie, niederliegende Pstanzchen, über und über bedeckt mit himmelblauen, weißgezeichneten, lippisgen Blumchen. Die britte Art ist aufrecht und einssach, und die prächtig blauen Blumen bilden eine lange, endständige Aehre. Alle 3 Arten können als einjährige Pstanzen behandelt werden, obgleich ste mehrjährig sind und fich im frostfreien Local überwin-

tern laffen. Siehe die Behandlung weiter unten bei Viola tricolor.

Mesembryanthemum crystallinum, pomeridianum und tricolorum. Gispflange und nachmittagebluthige und breifarbige Baferblume. Die erftere, bie Gispflange, wirb nicht ber Bluthe megen, welche feinesmege fcon ift, fonbern wegen i brer wie mit Gieperlen überzogenen, großen, fleischigen Blatter cultivirt und ift icon eine febr alte Bierpflange. Sie gebeiht am beften bei ber fur Celosia (S. 116) angegebenen Bebanblung; benn fle will warm haben. Die zweite Art tragt prachtige, gelbe, große Blumen, und bie britte, unftreitig bie fconfte, blubt mit hellcarminrothen, gegen ben Grund zu weißen, im Grunde felbft aber bun= felpurpurrothen, prachtvollen Blumen, bie fich aber bei beiben Arten nur in ber Sonne öffnen. Diefelben geboren gleichfalls unter bie Fettpflangen, und ertragen feinesmegs fo viele Beuchtigfeit und fold' fette Erbe, wie bie erfte Art, fonbern wollen bie Erbe Dr. 3 (flebe S. 80) und bie Behandlung ber Balfamine (G. 123), jeboch ohne fie mit Dun: gerguß zu bebienen, mas ihnen ben Sob bringen murbe.

Mimulus parviflorus und floribundus. Rleine und reichbluthige Gauflerblume. Niedrige Pflanzchen mit gelben Lippenblumen sehr reichlich und lang blübend.

Oxalis rosea. Rofenrother Sauerflee, mit

Blumen. Der Samen will in leichte, fandige Laub-

erbe gefaet fein.

Sedum coeruleum. Blaubluthige Vetthenne. Ein niedriges, zierliches Sommergewächschen mit kleinen, bidlichen Blattchen und blagblauen, sternsförmigen Blumchen in endständigen Dolben. Will fandige Erde und späterhin ziemlich troden haben.

3ft miglich zu verfeten.

Solanum campanulatum, Melongena und ovigerum. Glockenbluthiger Nachtschatten und längliche und runde Eierpflanze. Erstere mag ihrer schönen, großen, hellblauen, karstoffelblüthähnlichen Blumen gezogen werden, und ist stackelig. Lettere beibe aber sind längst bestannte Ziergewächse, welche ihrer Früchte wegen, welche in Form und Größe den Gänseeiern gleichen, cultivirt werden. Man hat zwei Spielarten, die eine mit ganz weißen, die andere mit blauen Früchten. Die Pflanzen sind ohne Stacheln. Behandlung mit den Balsaminen (S. 123).

Tagetes erecta nana. Zwerg. Sammtblume. Eine niedrige, für die Kultur im Topfe ganz gut geeigenete Spielart ber bekannten großblühenben Sammtblume (flehe die nächste Rubrit), welche als Sommergewächs wohl in jedem Garten zu finden ift, ihrer gelben, großen Blumenköpfe wegen, obichon ihr ftarker Geruch die Pflanze gerade nicht

febr empfiehlt.

Verbena Rubletia, Drummondii und Hylandsii. Aublet'sches, Drummond'sches und Spland's fches Eifenkraut. Bierliche, aftige, bis zu 11/2

Bug bobe Bflangden mit iconen Slappigen Blumchen. welche anfanglich eine flache Dolbe an ber Spike ber Sweige bilben, Die fich aber allmablig in eine Alebre berlangert. Bei erfterer find bie Blumen Bellvurpurroth, bei ber zweiten Art blaglila= farbia, und bei ber britten blaulichrofenroth. Gigentlich find biefe Arten minbeftens zweijabrig, und laffen fich auch recht wohl in einem froftfreien bellen Locale übermintern und fogar aus Stedlingen bermeb= ren, bie Enbe Juli und im August gemacht merben muffen (flebe bieruber bie Bebandlung ber nachften Art, Viola tricolor). Wer aber biefes belle leber= winterungslocal nicht bat, benn im Bobneimmer geben fle ber Barme wegen meiftens zu Grunbe, ber thut beffer, biefelben als einjabrig zu cultiviren, berfaume aber nicht, fie anfanglich, bis fle geborig erftarft finb, etwas warm zu halten. Bei ber fur bie Balfaminen angegebenen Behandlung (G. 123) ge= beiben fle recht mobil.

Viola tricolor. Stiefmütterchen. Benfee. Tagund Nachtblumchen. Bekanntlich feit neuerer
Zeit eine ber fogenannten Blumistenblumen, von welchen ganze Sortiments in zahlreichen Spielarten cultivitt werben, welche sich bei dieser schon weit über
300 belausen. Zu einer guten Pen see blume
gehört, daß ste aussallend groß sei, mindestens von
der Größe eines Gulbenstückes und noch größer; daß
ste auf einem starten, aufrechten Blumenstiel über das
Kraut hervorrage; daß die Blumenblätter ganzrandig,
nicht gezähnelt oder gekraust, breit und saft rund
und ebenso beinahe regelmäßig gestellt seien, und end-

lich, daß dieselben eine constant reine, glänzende, nicht verstoffene Varbe, und in derselben eine eben so reine, deutliche Beichnung und ein verhältnismäßig kleines Auge in der Mitte haben. Die schönsten Barietäten sind bis jeht mittelst Kreuzung der V. tricolor, des allbekannten Tag = und Nachtblümchens, mit der V. altaica, dem Beilchen vom Altaigebirge, entstanden, und werden in den Berzeichnissen unter den Namen Viola tricolor hybrida, V. tric. grandistora, V. hybrida maxima, V. altaica grandistora oder maxima, oder als Pensées oder Hearts' ease (dem franzöllschen und englischen Namen des Tag = und Nachtblümchens) ausgeführt.

Diefelben find zwar minbeftens zweifabrig, und bie fconften Blumen ergielt man nur bon überminterten Bflangen. Wer aber eben biegu bie Gelegenheit nicht bat, und boch Benfee's gieben will, ber fae bie Samen febr geitig, ichon im Februar ober Darg, in Topfe in Die Erbe Mr. 1., gang wie ich es G. 105 angegeben babe, balte bie jungen Gamlinge nicht zu warm, fonbern moglichft luftig, bamit fie nicht zu geil aufwachfen, und berfete fle einzeln in 4-5zöllige Topfe, fobalb fle im Samentopfe nicht mehr Raum genug haben. Auf einem nicht zu beißen, namentlich ber Mittagefonne nicht ausgefetten Standorte, und bei fonft geregelter aufmertfamer Pflege erhalt man auch bon biefen Frubjahrsausfaaten, wenn auch nicht ausgezeichnet große, fo boch oft febr fcone, reine Blumen, vorausgefest, bag bie Samen bon gang guten Gorten maren.

Biel größer zeigen fich benn freilich bie Blumen bon benfelben Pflanzen, wenn man bie Aussaat im Au-

guft gemacht und bie Gamlinge in einem bellen, froftfreien Locale troden und gut burchwintert bat. Ebenfo menn man bie Bflangen bon ber Frubiabreausfagt überwintert, nachbem folde nach ber erften Blutbe gang qu= rudgefdnitten worben maren; im erften grubjahr merben fle bann naturlich in recht fraftige, lodere Erbe verfest und fonft gut gehalten. Die größten und fconften Blumen aber erzielt man aus Stedlingen, welche man, feien es nun Bflangen bon ber Berbft. ober bon ber Brubjahre-Aussaat, bon benfelben nimmt, nachbem fle bie erften Blumen und folde als recht rein und acht gezeigt haben. Bu folden Stedlingen muffen fraftig und gebrungen gewachfene Seitenzweigden, welche noch feine Blu= men getrieben haben, gemablt und fie bicht bom Saupt= ftengel meggeschnitten werben. Die unteren Blatter werben fobann einen bis anberthalb Boll boch berauf ent= fernt, aber abgeschnitten, nicht weggeriffen ober abgeftreift, und in einen Topf bon 4 Boll Beite tonnen berfelben wohl 12-15 geftopft werben, bicht am Ranbe herum und gang fest, jeboch ohne bie Stedlinge zu quetschen beim Unbruden ber Erbe. Gie muffen babei fo tief gu fteben fommen, ale bie Blatter weggenommen worben find, und fo feft, bag man fle nicht berauszieben fann, fonbern eber abreift, als bag fle nachgeben. Die Erbe bagu mablt man am beften bon Dr. 3. (Giebe bieruber S. 80, und über bie Bermehrung aus Stedlingen lefe man im Unhang nach.) Sofort muffen bie Stedlinge berb angegoffen und bann fo lange im Schatten und geschütt bor ber freien Luft gehalten werben, bis man beutlich fleht, bag fle ftraffer werben und zu treiben beginnen, worauf fle nach und nach an bie Luft gewohnt werben muffen, und bann gleich anderen Bflangen behandelt merben fonnen. Diefelben werben aber im Spatiabr nicht mehr auseinander genommen und einzeln verfest, fonbern im Stedlingstopfe überwintert, aber ja mit großer Borficht im Begießen und bei großer Reinlichfeit, bamit fie nicht anfaulen. Erft im Frubjahr, aber möglichft balb, merben fle einzeln berfest in Erbe bon Dr. 1. und in Topfe von 5 Boll Beite, und fobalb fle geborig einge= wurzelt find, laffe man ihnen alle gute Bflege angebei= ben. Sie lieben einen etwas fublen, luftigen Stanb, lieben ein reichliches Begießen und Ueberbraufen, wenn fle gefund und im rafchen Wachsthum beariffen find, ertragen auch bon Beit zu Beit einen nicht zu ftarfen Dungerguß bon Rubmift, und wollen frei bon gelben Blattern und überhaupt reinlich gehalten fein. Bei fol= der Behandlung machfen fte rafch beran, und liefern nicht felten Blumen von ber Große eines Thalers, melde fpater auch wieber gute Samen liefern.

llebrigens sind die Pensee's sehr zum Ausarten geneigt. Nimmt man immer wieder Stecklinge von dersselben Sorte, um sie nicht zu verlieren, so werden die Blumen schon nach der dritten oder vierten Zucht nicht mehr so groß, und man thut daher wohl daran, sich allährlich junge Sämlinge heranzuziehen, um von diesen, wenn sie ausgezeichnete Blumen zeigen, und einige dergleichen sind gewiß unter jeder Aussaat von gutem Samen, wieder neue Stecklinge zu nehmen. Denn das Bessentliche in der Behandlung dieser Pflanze, das, worzauf Alles ankommt, um auffallend große und vollkommne Blumen zu erzielen, ist, immer auf junge Pflanzen bedacht zu sein, und zwar Schmidtin's Wintersparten.

wo möglich auf Stedlingspflanzen von folden Exemplaren, welche im Spatsommer aus Samen erzogen und gut abermintert worden find.

Die Frühjahrsblüthe fällt in ber Regel auch volltomsmener aus, als die spätere, eben weil diese Pflanze fühle Witterung liebt; die Serbstblumen sind meist schon wieder größer, als die in den Sommermonaten getriebenen. Uedrigens lassen sich diese Bensee's auch gut zum Winsterstor benützen. Pflanzen von Aussaaten, welche im Juni und Juli gemacht werden, lassen sich leicht mit ihrer Blüthe zurückhalten, indem man die sich etwa früher zeigenden Knospen immer wieder ausbricht, bis in die Wintermonate, und wenn dieselben alsbann in's warme Zimmer genommen und ganz nahe an die Venster gestellt werden, blüchen sie in ganz kurzer Zeit. Um besten stehen sie in solchem Valle zwischen den Vorsenstern, weil sie dort weniger warm haben.

Auf die so eben angegebene Beise lassen sich noch mehrere andere zwei= und mehrjährige krautartige Pflanzen, z. B. die Verbena-Arten S. 125. und a. m. mittelst Stecklingen vermehren und sortpflanzen; aber ohne ein helles, luftiges, frostfreies leberwinterungs-local wird man selten damit glücklich sein. Denn diese krautartigen Stecklinge mussen absolut hell und trocken stehen, und ertragen dabei viel Ofenwärme nicht gut; in solcher sangen sie zu früh an zu treiben, vergeilen bald und liesern in der Volge schmächtige Pflanzen, welche zu eultiviren nicht der Mühe lohnt.

2. Sobere Arten von wenigstens 2 Fuß Sobe und mehr. Amaranthus tricolor. Taufenbicon, Bapageien= feber. Eine längst bekannte Zierpstanze, welche ihrer prächtigen, grün, gelb und hochroth gestärbten Blätter, nicht ber ganz unscheinbaren Blumen wegen cultivirt wird. Sie verlangt die Behandlung der Gelosia, Seite 116, und will mehrmals und zuletzt in recht weite, 6—8 zöllige Töpse verpstanzt sein, wenn sie sich schön entwickeln soll. Die Sämlinge, kaum erst ausgegangen, ersordern einige Vorsicht mit dem Begießen, weil sie leicht stammfaul werden und dann umfallen.

Bartonia aurea. Goldgelbe Bartonie. Gine behaarte Bflanze, aflig und aufrecht, mit ichonen, großen, 5blattrigen Blumen, goldgelb, am Grunde

pomerangenfarbig. Juni - Auguft.

Browallia demissa und elata. Niedrige und hohe Browallie. Hubifche, blaue, Spaltige Blumchen. Die Pflanzen vielästig und reichbluthig, erstere Art bis zu 2, lettere, welche überhaupt die schönere ift, bis zu 3 Tuß hoch. Behandlung der Balsaminen Seite 123.

Centaurea americana, Amberboi und moschata. Amerikanische, wohlriechenbe und Bisams Blodenblume. Erstere mit rosafarbigen aber geruchlosen, die zweite mit gelben wohlriechenben und bie britte mit weißen oder lillafarbigen, sehr schönen, großen Blumenköpfen mit schwachem Bisamgeruch. Sie werden 2 — 3 Tuß hoch und ertragen während der Bluthe nicht zu viel Nasse.

Datura ceratocaula, guayaquilensis und fastuosa. Sorn ften glich er, guahaquil'scher und prachetiger Stechapfel. Erstere zwei Arten mit großen

weißen, lettere mit weißen und auswendig bioletten großen Trichterblumen. lieben, bis fie etwas berangemachfen find, ziemlich viel Barme, insbefonbere aber bie lette Art, eine alte befannte Biervflange. Man bat bon ibr zwei Spiels arten, bie eine mit boppelter, gang weißer, bie anbere mit boppelter, aufen violetter Blume, und beibe gebeiben am beften bei ber fur Celosia angegebenen Behandlung, flebe Seite 116; fle wollen große Topfe haben und erreichen bei 2 - 3 fuß Sobe oft einen febr ausgebreiteten Buchs.

Didiscus coeruleus. Blaue Doppelfcheibe. Gine fcone, 3 - 4 guß bobe, oben aftige Pflanze mit gerschlitten Blattern und großen bimmelblauen Dolben an ben Spiten ber Zweige. Gie will aber mit Borficht begoffen fein, liebt im jungeren Alter etwas warm und verlangt eine ziemlich fanbige Erbe.

Dracocephalum Moldavica. Türfifche Meliffe. Mehr bes Meliffengeruches, als ber weißen ober blauen zweilippigen Blumen wegen zuweilen

im Topf gehalten. Wird gegen 2 Buf boch.

Dracopis amplexicaulis. Umfaffenbblattriges Drachenauge. Langgeftielte Blumentopfe mit golbgelbem Strabl und ichwargrother Scheibe. Sie wird 2 - 3 Bug boch und blubt oft bis in ben Winter binein. (Rudbeckia amplexicaulis).

Elichrysum bracteatum und macranthum. Beblatterte und großblumige Strobblume ober Imortelle. Erftere eine langft befannte Bierpflange bon 3 - 4 Sug Bobe, und lettere ihr viel abnlich.

aber zärklicher, so daß sie besser bei der Behandlung der Balsaminen, Seite 123, gedeiht, wenigstens in der Jugend, während die erstere eine ganz gewöhnliche Behandlung ersordert. Von ersterer hat man manscherlei Spielarten, weiß, blaßgelb, goldgelb, und erstere und letztere auch monströß; die zweite Art ist weiß mit rosenrothen Kelchspitzen. Will man die Blumen lange ausbewahren, so müssen steelch beim Ausblühen mit langen Stielen abgesschnitten und an einem fühlen, schattigen Ort gehalzten werden.

Gilia alle Arten. Gilie. Es find zierliche, gegen 3 Bug bobe, nach oben zu aftige Bflangen mit fein gertbeil= ten Blattern und fleinen, aber fconen, an ber Spige ber Zweigden in lodere Ropfchen · glaufammengebrangten Blumchen. Gilia achilleaefolia und capitata, bluben hellblau. Gilia aggregata (Ipomopsis elegans), fc arlactott; G. coronopifolia, fcon roth und aber in einer überhangenben reichen Enbrifpe; G. tenuifolia, bell= rofenroth mit bunfler Beichnung, und endlich G. tricolor, welche überhaupt ben übrigen wenig abnelt und niedriger bleibt, und größere Blumen mit goldgelber Röhre, fcmarzviolettem Solund und weißen ober blaglillafarbi= g en Ginfchnitten hat. Alle gebeiben bei ber gewöhnlichen Rultur, both lieben bie G. aggregata und coronopifolia in ber Jugend ziemlich marm, und wollen auch etwas leichtere Erbe haben.

Impatiens. Springfamen. Bon biefer Gattung, Bobin bie allbefannte Balfamine gebort, fennt

man seit neuerer Zeit mehrere, auch ziemlich schönblühende Arten, welche aber meist sehr groß werden,
und deßhalb weite und hohe Gesäße haben müssen, so
daß sie zur Kultur im Topse sich lange nicht so gut
eignen, als die gewöhnliche Balsamine, Seite 123,
mit der sie sonst in der Behandlung ganz übereinkommen. I. candida, mit großen, weißen und
leicht mit Roth gezeichneten Blumen; I. glanduligera
mit trübpurpurrothen und I. tricornis mit
odergelben Blumen gehören zu den schönsten,
werden aber 4 Kuß und noch höher, bis sie zur
Blüthe kommen.

Ipomaea bona nox weiß ober lilla farbig, coccinea scharlach ober gelb, hederacea himmelblau, hepaticaesolia himmelblau, muricata purpurroth und groß, Nil himmelblau und Quamoclit brennend karminroth aber klein, sind lauter schlingende Windenarten, die aber eben in ihrer Jugend wenigstens ziemlich warm verlangen und nahe unter Glas sein wollen, weßhalb der Blumensreund ohne Treibbeet selten glücklich damit ist.

Martynia diandra, lutea und proboscydea. Zweisfadige, gelbe und ichnabelsamige Martynie (lettere eine durch ihre langen Samenkapfeln als "Gemsenhorn" längst bekannte Art). Erstere blüht mit blagrothen, die zweite mit hochgelben, die dritte mit röthlichen, dunkler gezeichneten, singerhutähnlichen Blumen. Sie verlangen aber alle, besonders in der Jugend, seucht und warm, und beshalb die Behandlung der Celosia, S. 116.

Ueberdieß feimen die Samen, ber harten Schale und Samendede wegen, fehr lange nicht, weßhalb beibe vorsichtig mit einem scharfen Meffer geöffnet werden sollten.

Petunia nyctaginistora und violacea. Weiße und violette Betunie. Ausgezeichnet schöne Bierpstanzen mit großen trichterförmigen Blumen, weiß ober bunkelkarmoisinroth, und von 3—4 Buß Höhe. Man hat längst eine Menge von Bastarben zwischen beiben Arten, und meist von großer Schönheit, welche theils als Petunia, theils als Nierembergia ober Salpiglossis in den Verzeichenissen stehen.

Bei ber für die Balfaminen, Seite 123, angegebenen Behandlung, wachsen die jungen Pflanzen rasch heran, und laffen sich aledann später, wenn fle zu blühen bez ginnen, zur Decoration der Fenster prächtig verwenden, indem man sie bor demselben an einem leichten Gitterwerk von Schnüren oder Draht ausbindet und herum-

machfen läßt.

Salpiglossis straminea. Erompetenzunge. Sie scheint die Stammart zu sein von all' den verschiesbenen Spielarten, welche unter dem Namen Salpatropurpurea, Berclayana, intermedia und picta in den Berzeichnissen aufgeführt sind, aber nach Umständen alle in einander übergehen. Den Petunien (siehe die vorhergehende Art) sehr nahe verwandt, haben sie dieselben schönen trichterförmigen oder glockigen Blumen, und sind ebenfalls sehr reichbluthig, aber doch weniger ästig, und die Blumen mehr gegen die Spise zu rispenartig zusammenges

stellt. Die Grundfarben ber Blumen find gewöhnlich vom Beißen in's Gelblichweiße und Gelbe bis in's Braunrothe, Purpurrothe und Biolette, und dann aber gestricht, mit dunkleren Abern durchzogen und mit anderen Farben schattlrt.

Was die Behandlung anbelangt, so wird folche dem Blumenfreunde, der keine Mistbeeikasten bestet, meistens sehr schwer. Sie verlangen warm und doch lustig; seucht und sind doch sehr empfindlich gegen das Begießen; schattig, wenn die Sonne scheint, und hell wenn diese mangelt; kurz — sie gehören unter die kitzlicheren Sommerblumen, welche erst dann an's Kenster gestellt werden können, wenn sie am Ausblüchen sind. Im Allgemeinen gedeihen sie bei der für die Balfamine Seite 123 angegebenen Behandlung, ertragen jedoch keinen Düngerguß und kein lteberbrausen. Die Samen sind sehr sein, dürsen deshalb beim Säen nicht oder kaum mit Erde bedeckt werden, und wollen zum Keimen warm und seucht haben.

Schizanthus pinnatus und retusus mit ihren Barieztäten. Sch. porrigens und Grahamii. Spaltsblumen. Bierliche, bis gegen 3 kuß hohe, zarte Bstanzen mit seinzertheilten Blättern und wunderzich gestalteten, vieltheiligen, blaß und dunklercarminrothen, mit verschiedenen Punkten, Strichen und Zeichnungen versehenen Blumen, welche äußerst reichblüthige Endrispen bilden. Sch. retusus und Grahamii sind vorzugsweise zu empsehlen, weil sie weniger empsindlich sind und getwas später blühen. Die jungen Pstänzchen wollen

etwas warm, boch babei auch luftig haben, benn fonft bekommen fte bie Spinnlaufe; auch verlangen alle Arten eine fehr lodere Erbe, wohl zur Salfte

mit Solzerbe bermifcht.

Senecio elegans. Zierliches Kreuzkraut. 2—3
Tuß hohe, oben ästige und reichblütbige Pflanzen mit
ursprünglich carminrothen Strahlblumen
und gelber Scheibe. Längst schon aber cultivirt
man auch fleisch farbige und ganz weiße,
und namentlich sogenannte gefüllte Spielarten,
b. h. solche, bei welchen sich die gelbe Scheibe ebenfalls in rothe Strahlblumchen verwandelt haben, und
so eine äußerst reiche Blumenrispe bilden. Die einfachen werden aus Samen erzogen bei ganz gewöhnlicher Behandlung; die sogenannten gefüllten aber
werden zwar auch aus Samen, aber ebensoleicht auch
aus Stecklingen vermehrt, wie es für Viola tricolor
Seite 126 angegeben ist.

Tagetes erecta und patula. Groß = und flein = blumige Sammtblume. Allbefannte Zierpflanzen mit eigenthümlich aromatischem, nicht Jebermann angenehmem Geruch, und erstere mit großen blaß = bis hochgelben Blumentöpfen, lettere mit kleineren, meist braungelben Köpfen. Beibe Arten gedeihen bei der gewöhnlichsten Behandlung, und man cultivirt von jeder derselben verschiedene Spielarten. So von der Tag. erecta eine Zwergsorte (siehe weiter oben Seite 125) und meherere sogenannte gefüllte Barietäten, d. h. solche, bei denen sich bald die Scheibenblümchen alle in Strahlblumen, bald die Ietzteren alle in Scheiben-

blumchen verwandelt haben; eben so auch bei ber Tag. patula, wo einzelne Spielarten einen formslichen Ranunkelbau angenommen haben und auch bunte Blumen vorkommen. Die neueren Arten, Tag. corymbosa und signata sind weniger schon.

Zinnia elegans. Bierliche Zinnie. Unstreitig eine ber schönsten Sommerblumen, welche uns die neuere Zeit gebracht hat, mit großen Strahlblumen. köhfen, straff aufrecht an der Spite der Zweige; die Stengel werden bis zu 4 Zuß hoch. Man cultivirt bereits ganze Sortiments davon vom rein Weißen in's Gelbe und durch alle Nuancen desesteben in's seurigste Orange und Scharlach, vom blaß Rothen in's dunkelste Burpur und Biolett. Sie gedeihen bei der gewöhnlichen Behandelung, und sind alle schöner, als die übrigen Arten, z. B. Z. hybrida, verticillata, paucistora und multistora, welche alle kleinere und weniger schöne Blumen haben.

Mit diesen wollen wir die Auswahl von einjährigen Blumenpflanzen für Solche beschließen, welche burchaus teine Gelegenheit zur lleberwinterung von Topfgewächsen, nicht einmal einen Keller haben, worin sich einige Eremplare ausheben ließen, und welche baher mit ihrer Borliebe für Blumen auf die Cultur berselben im Freien auf Blusmenbrettern und sonstigen Stellagen beschränft, und aber nicht im Valle sind, sich alljährlich bessere Topfpflanzen anschaffen zu wollen, um sie mit dem Eintritt des Winters zu Grunde gehen zu sehen.

S. D. Muswahl von Pflangen, welche fich in einem gewöhnlichen trockenen Reller burchwintern laffen, und alfo mahrend biefer Beit wenig ober gar tein Licht nothig haben\*). (Giebe B. S. 18.)

Amvedalus. Manbelarten. Alle gefüllten und Bwergarten laffen fich gut treiben (flehe bierüber Seite 13 ff.). So namentlich Am. communis fl. pl. Gemeiner gefülltblubenber D. wird auf Bflaumenwildlinge oculirt und muß Berbft alljährlich berfest und befchnitten werben.

Am. nana. Manbelftrauch. Gin 2-3 guß bober Bufch, in ber Bluthe über und über bebedt mit blagrofenrotben, einfachen Blumen. Duf gum Treiben alliabrlich im Berbft berfest, aber me= nig ober gar nicht beschnitten werben. Bermeb= rung burch Ableger.

Am. orientalis. Silberblättriger M. borigen abnlich, aber Bweige und Blatter filber=

haarig. Diefelbe Behandlung.

Am. pumila fl. pl. Gefülltblubenber 3merg= D. Gebr icone, weißrothliche Roschen an ben buntelrothen Meften binauf. Behandlung bes Danbelftrauchs ober Deuliren auf Bflaumenwildlinge.

Am. persica fl. pl. Gefülltblubenber Pferfic. Die Blumenrofen febr prachtvoll, lebhaft rofenroth. Bermehrung burch Oculiren auf Bflau-

<sup>\*)</sup> Bo feine Berfetzeit angegeben, ift biefe bas grub: jahr, und wegen ber Bezeichnung ber Erbarten mit Rr. 1 u. f. w. flebe porne S. 77.

menausläufer; fonftige Behandlung bes gemeinen Manbelbaumes.

Am. sibirica. Sibirischer Manbelstrauch. Ein 4—6 Fuß hoher Busch, ber sich beim Treiben mit dunkelrothen Knospen und rosenrothen Blumen bebeett. Bermehrung und Behandlung der zweiten Art. Alle diese Mandelarten wollen erst nach Weihnachten, und zwar etwas langsam, angetrieben sein, weil sonst nicht viel baraus wird; dazu darf das tägliche Ueberbrausen der Zweige mit lauem Wasser nicht verssäumt werden. Will man sie nicht treiben, so bringe man diese Exemplare im März aus dem Keller an einem anderen frostsreien Stand, indem sonst später die Blusmenknospen nicht balten.

Asclepias tuberosa. Anollwurzlige Seiben= pflanze. Orangegelbe, wohlriechenbe Blumchen in Endbolben im Spatsommer, 1—2 Fuß hohe Stengel, welche spater bis auf die Wurzel absterben.

Erbe Dr. 1.

Azalea. Belfenstrauch. Eigentlich alle Arten, welche unsern Winter im Freien, wenn auch nur unter Bebeckung, aushalten. Doch eignen sich vornämlich bie Spielarten ber Az. pontica und nudiflora bazu, indem solche sich auch am leichteften treiben laffen. Siehe hierüber S. 13 ff.

Die Agaleen find laubabwerfende Bierftraucher, welche fehr frühzeitig und mit zahlreichen Buscheln von trichterförmigen Blumen von feltener Varbenpracht bluben. Sie verlangen alle eine ziemlich sandige Golzerbe, insbesondere aus alten hohlen Cichen, und lieben es gar fehr, wenn man ben Topf unten und am Rande mit Studen von

fold' altem faulem Solze auslegt, ebe bie Bflanzen eingesett werben. Gin alljährliches Berseben ift bei ben Azaleen nicht nothig; fle fleben 3-4 Jahre gut in bem= felben Topfe, und Die befte Beit, fle zu verfeben, ift ber Spatherbft, wenn fle bie Blatter fallen laffen. Go lange fle ftart im Bachfen und Bluben begriffen find, wollen fle feucht baben, fpater aber nicht mehr, und im Winter im Reller brauchen fie gar fein Baffer, bis fle wieber

zu treiben anfangen.

Die schönften Spielarten find ohne allen Zweifel bie Baftarbe mit Rhododendron-Arten und Rhodora: aber Diefelben find noch wenig im Sanbel. Dann aber zeichnen fich bie Barietaten aus von ber Az. aurantiaca, meift fcharlachgelbe Sorten; bie Barietaten ber Az. calendulacea, meift gelb, feuerfarbig und fupferroth; bie Barietaten ber Az. viscosa, welche meift weiße ober rothliche Blu= men tragen, zwar fleiner, als bei ben anbern, aber ba= für moblriechend. Für unferen 3med find jedoch bie Barietaten ber Az. nudiflora und pontica am beften zu gebrauchen, weil fie febr großblumig und theilweise auch moblriechend find; man bat beren bom reinften Weiß burch alle Muancen bes Gelb und Roth, von ber nudiflora minbeftens 100, von ber pontica gewiß 60 Sorten, unter benen eine Wahl zu treffen febr schwierig mirb.

Calycanthus floridus, glaucus und laevigatus. Ge= murgftraucharten mit buntelbraunen, febr wohlriechenben Blumen im Mai bis Juli. Auch bas Holz riecht gromatisch. Erbe Mr. 2. Gie ber= langen ziemlich große Töpfe und fast alljährliches Berfeben im Frubjahr.

Chimonanthus fragrans. Wohlriechenbe Winterbluthe. Mit äußerst wohlriechenben, grunlich weißen, innen schwarzrothen Blumen, welche im Januar am alten Holze erscheinen, lange ehe ber Strauch Blätter hervorbringt. Derselbe will weite Töpse und Erbe Nr. 1 haben, und läßt sich treiben (siehe S. 13), blüht aber nicht so gar leicht im Topse.

Daphne Mezereum. Seibelbaft ober Kellerhals. Bekannt genug mit seinen rothen wohlriechenben Blumen im ersten Frühling, lange vor ben Blättern, da er bei uns wild wächst. Er läßt sich leicht treiben (siehe S. 13 ff.) und verlangt Erbe Nr. 1.

Ficus Carica. Feigen baum. Er wird bekanntlich auch öfters im Topf ober im Kübel cultivirt, obichon nicht viel babei berauskommt, und er keineswegs eine Bierpflanze ift. Erbe Nr. 2. Bermehrung äußerft leicht aus Burzeltrieben und Stecklingen.

Fuchsia coccinea, conica, discolor, gracilis unb macrostemma, Fuchfien = Arten, alle mit zierli= chen nicenben, roth und blauen Blumen im Sommer. Erbe Nr. 1 mit ziemlich viel Lauberde. Bermehrung aus Stecklingen im Sommer. Sie werfen zwar, im Keller überwintert alle Blätter ab, was sie in einem hellen, frostfreien Locale nicht thun, aber erholen sich im Frühjahr balb wieder, wenn sie ziem- lich start zurückgeschnitten werden.

Hortensia fiehe Hydrangea weiter unten.

Houstonia coccinea und coerulea Bouvardia. Scharlachrothe und blaue Houftonie. Die Blumen find röhrig und bei ber ersten Art an ben Spiten ber Zweige gehäuft, bei ber zweiten einzeln; fle erscheinen im Sommer. Erbe Nr. 1, und Bermehrung am leichteften mittelft Wurzelschnittlinge, welche man im Frühjahr beim Versehen bicht an ihrem Ursprunge vom Stamm abschneibet und in Töpfe einpflanzt so, daß die Schnittstäche eben von Erde bebeckt ift.

Hydrangea hortensis. Befannt unter bem Ramen Hortensia speciosa, Sortenfie, und ausgezeich= net burch große rofenrothe ober blaue Blu= menballen im Anfang bes Sommere. Erbe Dr. 1 mit biel Lauberbe, am beften aber fogenannte Rob= lenerbe (G. 82) bon Stellen in ben Balbern, mo 20-30 Jabre früber Roblen gebrannt worben finb, in welcher Erbe fie meiftens auch blau bluben. Die in ben Sanbbudgern bieweilen zu letterem 3mede an= gegebenen Mittel, g. B. Begießen mit Allaun, eifen= orbbhaltige Erdmischungen u. bgl. m. haben fich bei meinen bamit gemachten Berfuchen alle nicht bewährt. Berfeten febr balb im Frubjahr, weil biefe Pflangen frubzeitig treiben, und bann aber auch viel Licht ber= langen, und nach und nach ein immer baufigeres Sie lieben einen bor ber Mittagfonne Begießen. geschütten fublen Stand. Bermehrung leicht aus Stedlingen im Frubiabr und Commer, ober burch Wurgelausläufer.

Hypericum Ascyron, calycinum, legans, kalmianum und linarioides. Johannistrautarten, immergrün und mit großen gelben Blumen im Sommer. Erde Nr. 1. Bermehrung durch Zertheilen oder durch Stedlinge im Sommer. 1—11/2 Kuß hoch.

Laurus nobilis. Lorbeerbaum. Er wird nicht ber

Blüthen, sondern der immergrünen, wohlriechenden Blätter wegen cultivirt. Erde Nr. 2. Bermehrung durch Abnahme bereits bewurzelter Ausläuser, denn Stecklinge schlagen nicht leicht Wurzeln. Der Lorbeer leidet oft, namentlich in Volge der Ueberwinterung in einem dumpfigen Locale, durch die braune Schildlaus, mit welcher Stamm, Zweige und insbesondere die Rückseite der Blätter dicht besetzt sind, und welche nicht übersehen, sondern sleißig abgerieben und mit Seisenwasser abgewaschen werden sollen.

Nerium Oleander. Der ein fache roth blubenbe Oleanber. Erbe Mr. 1. Bermehrung am leichteften aus Ablegern im Sommer, indem man die Mutterpflanze in's Gartenland eingrabt, die einzelnen Zweige auf dem Boden vertheilt, und sie einschneibet und behandelt wie Nelkenabsenker. Uebrigens bewur-

geln fich auch Stedlinge nicht fchwer.

Paeonia Moutan (arborea). Chin e fische ober ftrauchartige Gichtrose. Eine ber schönsten Gichtrosenarten mit 4—6 K. hohem holzigem Stamm und großen, schönen, rosenrothen, im Grunde dunstelrothen Blumen, oft von 6—8 Joll Durchmesser, die im Frühling erscheinen. Erde Nr. 1 mit ziemlich viel Lauberde, und sehr weite und tiese Gesäße, denn die Wurzeln wollen Raum haben, wenn die Pstanzen im Topse blühen sollen. Bermehrung am leichtesten durch Zertheilung, oder durch Abnahme schon bewurzelter Nebensprößlinge; Stedlinge, Ableger und dergl. gehen schwer.

Man cultibirt in größeren Garten gange Sortiments von biefer Art, und namentlich berfchiebene, fehr fcone

Bastarbe mit P. papaveracea, die übrigens alle noch ziemlich hoch im Breise stehen. Um ste im Topse zu cultiviren, eignen sich außer der Stammart am besten die albida plena, Banksii, carnescens plenissima, incarnata odorata, Ottonis, papaveracea alba plena, rosea, rubra odorata und Victoria. Es werden aber noch eine Menge anderer, nicht minder schöner, in den Verzeichnissen ausgesührt.

Die Moutanpaonien laffen fich etwas treiben, wenn fle Ende Januar ober Februar in's warme Bimmer gestellt werben; boch muß folches mit Borficht und nicht allgufruh geschehen. Unter guter Bebedung halten alle

Arten unfern Binter im freien Lande aus.

Passistora coerulea. Gewöhnliche blaue Baffions = blume. Erbe Nr. 1. Bermehrung aus Stecklingen und leichter noch aus Ablegern im Sommer, welche wie Nelkenabsenker zu behandeln find.

Philadelphus coronarius. Pfeifenstrauch; Schesmin. Ein allbekannter, wohlriechenber, reichblumiger Strauch mit weißen Blumen, der sich
gut treiben läßt (siehe hierüber S. 13). Man wählt
hiezu am besten die gewöhnliche und die Spielart
mit gefüllten Blumen; denn die Zwergsorm ist
geruchlos. Die einzusetzenden blühbaren Ausläuser
müssen aber ziemlich große Töpfe erhalten und sollten
in eine ordentliche Vorm geschnitten werden, was sich
leicht ihun läßt. Bei aljährlichem Versetzen im Serbst
ertragen sie ein mäßiges Beschneiben der Wurzeln
ganz wohl.

Phormium tenax. Flach slille. Eine hubsche Pflanze zur Deforation von Baltons u. f. w., mit breis Schnidsin's Winter, Garten. ten schilfartigen, oben überhängenben Blättern; zur Blüthe kommt fie im Topfe nicht. Erde Nr. 1. Große Töpfe und im Sommer ziemlich seucht. Bermehrung durch Zertheilung beim Bersehen im Frühjahr.

Prunus Cerasus und avium fl. pl. Gefülltblubenbe Beichfeln und Suffirschen. Diese werben auf wilbe Stammchen verebelt und als kleine Zwergbaumchen nicht felten zugleich mit ben Manbelarten (S. 139) getrieben. Erbe Rro. 2.

Prunus Laurocerasus. Kirfchlorbeer. Ein fchoner immergruner Strauch, ber bei und seiner glanzenden steifen Blatter wegen gezogen und gerne zur Decoration verwendet wird. Erde Nro. 2. Bermehrung aus Ableger. Man hat auch eine Spiel-

art mit gefchedten Blattern.

Punica Granatum. Granatbaum. Ziemlich befannt mit seinen dict gefüllten, scharlachrothen Blu= men, welche aber nicht bei allen Exemplaren in Töpfen oder Kübeln gerne erscheinen oder haften wollen. Einmal ift hieran zuweilen die Art der Bermehrung schuldig, d. h. Exemplare aus bewurzelten Wurzelausschlägen blühen selten oder nie, während solche aus Ablegern oder Stecklingen von zum Blüben geneigten Zweigen schon in den ersten Jahren mit Blüthen bedeckt sein können. Dann aber, und zwar sehr häusig, trägt die Behandlung bei der Ueberwinterung die Schuld bavon, wenn der Granatbaum nicht blüht, weil nämlich berselbe oft zu lange unten im Reller bleibt, sich daselbst geil übertreibt und die sehr frühzeitig erscheinenden Blumen alsdenn abfallen, wenn

ber Baum endlich an bie frifche Luft fommt. Dan fuche ibn beghalb tuchtig abzubarten im Spatberbft. und eile nicht zu frub mit ibm in fein Winterlocal: benn im Berbfte ichaben ibm einige Raltegrabe gar nicht. Im Frubiabr aber balte man ibn baburch qu= rud, bag man ibn, fobalb bie ftrengeren Rachtfrofte poruber find, in's Freie ftellt, bon mo er ja notbis genfalls in's Saus unter Dach geflüchtet werben fann. So merben bie Blumen nicht fo leicht abfallen. In verhaltnigmäßig fleinen Topfen blubt er auch eber und reichlicher, und namentlich wenn beim Berfeben bie Burgeln um und um ftart beschnitten merben, mas er ziemlich aut vertragt. Jungere Exemplare fol= Ien alliabrlich verfest werben in Erbe Dr. 2, und gmar fruhzeitig im Marg icon. Aeltere Exemplare beburfen beffen taum alle 2-3 Jahre; benn ba fie ftarte Dungerguffe fich gefallen laffen, fo fonnen fle Jange unverfest bingebalten werben, und bluben recht reichlich babei.

Die Stedlinge geben am ficherften im erften Fruhjahr noch vor bem Austreiben. Barietaten, beren es mehrere gibt, werben am besten burch Copuliren und Bfropfen auf die gemeine Art fortgevflangt.

Der Granatbaum läßt sich auch etwas treiben (siehe hierüber S. 13), jedoch wird nicht viel daraus, wenn man ihn vor dem Februar in's warme Zimmer bringt, und wenn er dabei nicht sleißig mit lauwarmem Wasser überbraust wird. Am besten eignet sich der gemeine Granatbaum mit rothen gesälleten Blumen, so wie derselbe mit breiteren Blättern dazu. Die weißen und blagrothen und

blaggelben Barietaten sind weniger empfehlenswerth. Dagegen ift eine Zwergart, P. nana, fehr reich = bluthig, wenn auch die Blumen etwas kleiner sind. Sie läßt sich ebenfalls leicht auf Stämmchen des gemeinen Gr. ablactiren oder pfropfen, und geht aus Stecklingen im Frühling, welche oft schon im ersten Jahre blühen. Erbe Nr. 1.

Pyrus japonica (Cydonia jap.) Ja panifch e Duitte. Ein wunderschöner, ästiger, borniger Strauch mit prachtvollen zahlreichen Buscheln von scharlacherothen, oft halbgefüllten oder weißlichen Blumen, die schon im März und immer vor den Blättern erscheinen. Seiner frühen Blüthe wegen eignet er sich ganz gut zum Treiben zugleich mit den Mandelarten (s. S. 139); aber früher als im Februar sollte er nicht warm gestellt werden, weil er viel Sonne braucht. Erde Nro. 2. Vermehrung am leichtesten durch Oculiren auf Quitten. Versehen im herbste.

Pyrus spectabilis fl. pl. Brächtiger ober chinefischer Apfelbaum. Diese gefülltblübenbe Spielart ist wohl so schön, als bie japanische Quitte,
und ba ste ebenfalls sehr zeitig blüht, auch gut zum Treiben geeignet. Die Blumenbolben sind rosenroth und wohlriechenb. Erbe Nro. 2. Bermehrung burch Pfropsen ober Oculiren auf Apselternwildlinge.

Pyrus Malus nana. Zwergapfelbaumchen. Bu biefem Behufe werben eble Sorten auf ben fogenannten Johannisapfelftrauch verebelt, und in ziemlich weiten, großen Töpfen erzogen. Erbe Nro. 2.

Rhodora canadensis. Abobore. Gin ben Agaleen

(S. 140) ganz verwandter Strauch und von derfelben Behandlung; er läßt sich auch treiben. Die hellvioletten schönen Blumen erscheinen ebenfalls vor Ausbruch ber Blätter zeitig im Frühjahr an ber Spitze ber Zweige in Dolben.

Robinia hispida. Rothblühenbe Acacie. Bestannt mit ihren hängenben Trauben von großen rosfenrothen Wickenbluthen. Sehr geeignet zum

Treiben (fiebe bieruber G. 23).

Rosa, Rosen. Sogenannte immerblühenbe ober Monatsrosen, und namentlich die Theerosen, wollen viel Licht haben und eignen sich also nicht für die Ueberwinterung im Keller. Die Centisoslien aber zieht man nicht im Topse, außer was zum Treiben bestimmt ist, und hierüber siehe das Nösthige S. 13 ff. und insbesondere wegen der Sorten S. 20.

Rosmarinus officinalis. Rosmarin. Bekannt ges nug mit seinen wohlriechenden steisen graugrus nen Blättern, ba er bei Feierlichkeiten aller Art und in der Küche benütt wird. Erde Mro. 1. Bers mehrung durch Samen, Stecklinge und Ableger.

Ruscus. Maufebornarten. Es sind niedrige, ims mergrüne Sträucher mit steifen lederartigen Blättern, aber unscheinbaren Blumen, welche bei einzelnen Arten scharlachrothe Beeren hinterlassen. Sie werden bisweilen zum Behuse der Decos ration gezogen; am besten eignen sich R. aculeatus und racemosus.

Syringa chinensis, persica und vulgaris. Chinefische, persische und gemeine Springe. Bekannte Biersträucher, welche fich aber gut treiben laffen und beghalb bisweilen im Topf gehalten wersben. Erbe Nro. 2. Behandlung ber Manbelarten S. 139.

Ulex europaeus fl. pl., vernalis und nanus. Gefülltbiühenber, frühblühenber und ZwergStechginster. Sehr bornige Sträucher mit schönen gelben Blumen im Mai bis Juli. 2—3 Buß
hoch. Erbe Nro. 1 mit ziemlich viel Sand. Bermehrung aus Samen leichter, als aus Stecklingen,
welche in seiner fandiger Heibenerde und unter Glasgloden gemacht werden muffen, aber nicht warm stehen wollen.

Verbena triphylla (Aloysia ober Lippia citriodora). Strauchartiges Citronenfraut. Ein niedlicher, 3—6 Fuß hoher Strauch mit weidenähnlichen, zu drei stehenden Blättern, welche starf nach Cistronen riechen. Die Blümchen sind klein, röthe lichweiß und ebenfalls wohlriechend, und ersscheinen im Sommer an den Zweigspitzen in zierlichen Endrispen. Erde Nro. 1. Bermehrung aus Steckslingen oder Ablegern.

Viburnum Opulus roseum und Tinus. Schnees balle und Tinlorbeer. Ersterer ein sehr bekannter Bierstrauch, der sich gut treiben läßt. Erbe Nro. 2 und Behandlung der Mandelarten S. 139. Der zweite ein schöner immergrüner Strauch mit glänzenden Blättern und weißen Blumendolben, welche endlich blaue Beeren hinterlassen. Der Tinslorbeer eignet sich gut zur Unterhaltung im Wohnzimmer und blüht an einem hellen Standort oft schon

im Rebrugt, im Reller überwintert aber erft im Mnfange bes Commere. Erbe Dro. 2. Berfeszeit nach ber Bluthe. Bermebrung aus Stedlingen pher beffer aus Burgeltrieben. Dan cultivirt Barietaten mit beiberfeite glangenben und mit bunten Blattern.

Vinca major und minor. Grofes und fleines Sinngrun. Letteres befannt als 3mm er grun mit ben iconen blauen Blumen. Bon erfteren cultibirt man Barietaten mit weißen und mit purpurro: then Blumen und mit bunten Blattern. Es finb immergrune, friechenbe Bflangen mit alanzarnnen Blattern, beren zweite Art fich leicht treiben laft, wenn fle im Januar ober Februar in's Rimmer geftellt wirb. meil fle überhaupt zeitig im Frubling blubt: Die erfte blubt im Commer. Erbe Dro. 1. Bermehrung burd Bertheilung.

Muger Diefen bier aufgeführten Arten werben ficher= lich wenige mehr mit Glud im bunteln Reller, und mare berfelbe auch noch fo troden, übermintert. Es foll aber bamit gar nicht gefagt fein, bag biefelben im Reller untergebracht werben muffen, fonbern nur, bag ibre Ueberwinterung im Reller möglich fei, wenn man fein anberes Winterlofal auftreiben fann. 3m Gegentbeil fle werben fich immer beffer befinben, wenn fle in einem bellen froftfreien Lotale aufgeftellt find, wo fle aber allerdinge ben vom Licht am weiteften entfernten Stanbort einnehmen fonnen.

Roch gibt es eine ziemliche Angabl fconblubenber, frautartiger und zum Theil zweischriger Pflanzen, welche, weil fle im Berbft bis zur Burgel berab abfterben, im Winter auch fein Licht nothig baben und also im Reller überwintert werben konnten. Da biefelben aber unfern Winter im Freien aushalten, treiben fle in dem warmen Reller sehr frühzeitig an und vergeilen alsbann in der Regel so start, bis fle in's Freie gebracht werden konnen, daß nicht viel Schönes mehr aus ihnen wird. In einem hellen froftfreien Lokale stehen dieselben weit besser, weßhalb wir sie weiter unten im zweiten Kapitel anführen wollen, weil sie sich für den Zimmerund Fenster-Garten des gewöhnlichen Privatunanns, der nur über den Keller und das Wohnzimmer, und am Ende nicht einmal über diese beiben versügen kann, gar nicht eignen.

- S. B. Pflanzen, welche die Ueberwinterung im gewöhnlichen Wohnzimmer ertragen, weil fie von der Ofenwarme nicht fo fehr leiden.
- a. Solde, welche nur im Wohnzimmer gehalten werden, um fie jum Behuse des Winterstores zu treiben \*).
- Adonis vernalis. Frühlinge = Abonieroschen. Siebe bas Regifter.
- Amaryllis formosissima. Jacobelilie. Siebe Seite 52.
- Anemone coronaria. Gartenanemone zum Treisben. Platte Anollen, welche einen 10-14 Boll hoben Stengel treiben, ber an feiner Spite eine

<sup>&</sup>quot;) Die Behandlung berfelben im Allgemeinen lefe man unter ber Rubrit Seite 7 ff. nach; benn, um Biederholungen zu vermeiben, find hier nur Ausnahmen von berfelben in Bezug auf Erbe, Einsetzeit u. f. w. angegeben. Begen ber Bezeichnung ber Erben fiebe Seite 80.

practivolle bochrothe ober blaue ober rothbunte gang ober balbgefüllte Blume tragt, unter berfelben aber eine breiblattriae vielfpaltige Bulle, woburch fle fich von ben Ranunteln icon beutlich unterscheibet. Gorten-Auswahl flebe G. 47; Behandlung flebe G. 54.

Anemone hepatica. Leberblumden. Siebe bas Regifter. Bebandlung beim Treiben fiebe G. 9.

Aster alpinus. Albenafter. Blaue Strabiblumen=

topfe, f. bas Regifter.

Aubretia deltoidea und purpurea. Blauliche und purpurrothe Aubretie. Rafenbilbende niebrige Bflangen. G. bas Regifter.

Azalea pontica und calendulacea nebft Spielarten.

S. S. 140.

Caltha palustris fl. pl. Gefüllte Dotterblume. G. bas Regifter.

Campanula pyramidalis und versicolor. S. bas Regifter.

Cheiranthus annuus f. S. 117. Ch. incanus und Cheiri f. bas Regifter.

Chimonanthus fragrans f. S. 142.

Cineraria cruenta und hybrida f. Register.

Convallaria majalis. Maiblume. Befannt genug. S. S. 53.

Corchorus japonica. Japanischer Corchorus. Gin befannter Bierftrauch mit hellgrunen, ruthenartis gen Zweigen und goldgelben gefüllten Ros= den im Brubjahr. Läft fich auferft leicht trei= ben bei ber gewöhnlichen Behandlung. G. biefelbe 6. 13 ff.

Crocus vernus, Frublingefafran in feinen ber-

schiebenen Spielarten. Bwiebelgemach schen gum Treiben, befannt genug. Behandlung berfelben f. S. 38.

Cydonia japonica, stehe Pyrus 148.

Cynoglossum omphaloides. Ratenauge. S. bas Regifter. Behandlung beim Treiben f. S. 10.

Daphne Mezereum. Seibelbaft. S. S. 142. Auch andere Daphne-Arten laffen fich mit dem Februar in's warme Zimmer stellen und auf diese Beise leicht antreiben. Sie gehören aber alle sonft nicht in's warme Zimmer zur leberwinterung. S. bas Re-

gifter.

Erythronium dens canis. Sunbszahn. Eine zierliche Pflanze mit einblumigem Schafte und zahnförmiger Zwiebelwurzel; die Blume sechablättrig, überhängend und zurückeschlagen, blaßroth. Behandlung beim Treiben wie die der Hacinthen. S.S.
29 ff. Es werden gewöhnlich 3 — 5 Zwiebeln in
einen Topf gepflanzt, und man hat mehrere, worunter auch eine gefüllte, Spielarten.

Fritillaria Meleagris. Brettspielblume ober Ribizei. Zwiebelpflanze zum Treiben von der gewöhnlichen Behandlung. (S. S. 29 ff.) Man hat verschiebene Spielarten vom rein Beißen durch's Gelbe und Rothe bis in's Schwärzliche; immer aber sind die Blumen nidend und brettspielähnlich stedig gezeichnet.

Fritillaria imperialis. Raiferfrone. Als Gartenzwiebelpftanze bekannt genug. Sie läßt fich ebenfalls treiben, aber felten mit gutem Erfolge, und bie Bwiebeln riechen folecht. Man hat verschiebene, auch gefüllte, Spielarten und welche mit bunten Blattern.

Galanthus nivalis. Schneetröpschen. Befannt genug als Rabatten Einfaffung mit seinen frühen, nischenden, weißen Blumen, von denen eine gefüllte Spielart bisweilen auch getrieben wird. Man pflanzt dabei 3 — 5 und mehr Zwiebelchen in einen Topf; im Uebrigen wollen sie die Behandlung der Crocus.

Helleborus hyemalis und niger. Gelbe und weiße Christwurz. Sehr leicht zu treiben, ba ste ohnehin frühzeitig blühen. Blumen einzeln oder zu zwei an der Spite des 6 — 8 Zoll hohen Schaftes, groß, gelb oder weiß. Behandlung f. S. 10 ff.

Hepatica siebe Anemone.

Hyacinthus orientalis, Treibhhacinthen. Befannt genug. Behandlung f. S. 29 ff.

Hyacinthus muscari und botryoides, siehe Muscari S. 157.

Iris, Schwertlilien arten. Mehrere berselben eignen sich zum Treiben, vornemlich aber I. persica, persischer schwertlilie, mit wohlriechenber bläulich perlfarbiger, gelb, roth und braun gezeichneter Blume, welche vor ben Blättern erscheint. Sie hat eine förmliche Zwiebel, und verlangt die gewöhnliche Behandlung ber Treibzwiebeln, S. 29 ff., will aber nicht zu früh warm gestellt sein. I. Susiana, die sogenannte fürstliche Wittwe in Trauerflor, eine prachtvolle, sehr große, weißelichgraue Blume mit dunkelvioletter Zeichnung, wird auch zuweilen getrieben, aber mit wenig

gutem Erfolg; fie tommt im Topfe fcmer gur Blutbe. und bie Rnollen faulen beim Treiben febr leicht. I. xiphioides und Xiphium, ofters auch I. anglica und hispanica, englische und fpanische Com. genannt, find ebenfalls prachtbolle, zwiebelntragenbe Arten, welche mit Spacinthen, Tulben u. f. m. gum Treiben bon ben Banblern berfauft werben. Die Blumen, 2-3 auf bem ziemlich niebrigen Schafte, find urfprunglich violett, man bat fle aber in mancherlei Farben, bom reinften Weiß burch alle Mugncen bes Blau und Burpurroth; von I. Xiphium, ber fleineren bon beiben, gibt es auch gelbe Spielarten. Rultur ber Spacinthen, Die Zwiebeln wollen aber vorsichtig behandelt fein, namentlich foll ber fogenannte Burgelftubl nicht berlett werben, weil fle fonft fau-Ien. Doch anbere Brisarten, welche gewöhnlich als Rabattenpflangen in ben Garten gezogen werben, eignen fich zum Treiben, weil fle ohnebin ziemlich frubzeitig blüben; fo namentlich I. graminea, graß= blattriger Sow. mit violettrothen, nach Bflaumen riechenben Blumen, und bie mobiriechenbe Spielart bon I. pumila ober bem 3 merg = Schw.

Leucojum vernum. Schneegloch en. Bekannte, nickende, weiße Blumen mit grünen Spipen im ersten Frühjahr. Man hat auch eine gefüllte Spielart. Zum Treiben pflanzt man immer mehrere Zwiebelchen in einen Topf. Behandlung des Galanthus, stehe weiter oben.

Lilium bulbiferum u. candidum. Beuer = und weiße Lilie. Befannte Gartenzwiebelgemachse, bie fich bei ber fur bie Spacinthen angegebenen Behandlung (f.

Seite 29) auch treiben laffen. Sie wollen aber febr tiefe und weite Topfe haben und frat und lang-

fam angetrieben werben.

Moraea chinensis u. payonia. Erstere jest als Pardanthus chinensis. Bantberblume, lettere als Tigridia pavonia, Bfauenlilie, im Sanbel. Gie haben erftere eine fnollige, lettere eine Zwiebelmurgel, und laffen fich nach Art ber Spacinthen treiben (flebe Die Behandlung Seite 29 ff.). Doch ift es beffer, bie Briebeln ber Pfauenlilie erft nach Weibnachten einzupflangen, und beibe wollen febr langfam angetrieben fein. Die Bantherblume, gelblich ichgrlachroth, mit blutrothen Rleden, wird aus Samen ober ichneller mittelft Burgeltbeilung vermehrt und ftirbt im Simmer gehalten nicht ab, will aber, ebe fle angetrieben wird, recht troden und etwas fubl fteben. Die Pfauenlilie, mit brei großen icharlachrothen und brei fleinen gelben blutgeflecten Kronenblattern, welche eine blafigelbe, ichwarzroth getigerte Bertiefung in ber Mitte bilben, giebt nach ber Bluthe nach und nach ein, und muß beghalb immer weniger begoffen werben, bis Blatter und Stengel gang abgewelft find, worauf bie Bwiebeln aus ber Erbe genommen und gereinigt und mit anderen Zwiebeln biefer Art im warmen Zimmer troden aufbewahrt werben, bis wieber ihre Beit gum Ginpflangen fommt. Man bat bon ibr fest auch eine Spielart mit blaggelben außeren Rronenblattern, welche ebenfalls febr ichon ift.

Muscari botryoides u. moschatum. Trauben = u. Mustat= Syacinthe. Sie laffen fich zugleich mit

Erocus (siehe biefe weiter oben) langsam antreiben, und tragen kleine, bichte Aehren ober Träubchen von saft kugeligen blauen Blümchen, welche bei ber zweiten Art sehr wohlriechend sind. Nach dem Ab-welken der Blätter können die Zwiedelchen einige Woschen troden gelegt werden. In den Verzeichnissen sind beide Arten öfters unter Hyacinthus aufgeführt.

Narcissus, Narziffenarten. Sieher gehören mehrere Treibzwiebeln, bie unter bem Namen Narziffen, Tazetten und Jonquillen (N. incomparabilis und Pseudo-Narcissus, N. Tazetta und italicus, N. Jonquilla) bekannt sind. Ueber die Sorten siehe Seite 45, Behandlung lese Seite 29 st. nach. Alle zeichnen sich durch vorzüglichen Wohlgeruch aus und lassen sich leicht treiben, nur will die Jonquille, besonders die gefüllte, spät eingestellt und langsam angetrieben sein. Dasselbe gilt von der gemeinen Narzisse oder vom weißen Stern, N. poeticus, einer allbekannten Nabattenpslanze, aus der in der Regel auch beim vorsichtigsten Treiben nicht viel wird, selbst wenn sie schon ein Jahr lang im Topse cultivirt worden ist.

Omphalodes verna, siehe Cynoglossum Omphaloides

im Regifter.

Ornithogalum umbellatum. Stern von Bethles hem. Bierliche weiße, außen grun gestreifte fternförmige Blumen, bolbenartig beisammen. Die kleinen weißen Zwiebeln follen nach dem Abwelken ber Blatter nicht lange außer bem Boben fein und durfen im Fruhjahr nur langsam mit Erocus u. bergl. m. angetrieben werben; auch wollen fle 3 - 4 Boll tief in ber Erbe liegen. and the segments

Paeonia Moutan, flebe Seite 144.

Pardanthus, flebe Moraea weiter oben.

Philadelphus coronarius, flehe Seite 145.

Phlox amoena, subulata u. verna, Flammen. -blume. Siebe bas Regifter.

Polvanthes tuberosa, Tuberofe, fiebe Seite 55.

Primula-Arten, ale Aurifeln, Brimuln u. f. w. flebe bas Regifter.

Prunus Cerasus u. avium fl. pl. Gefüllt.blu: benbe Rirfden, fiebe Seite 146.

Pulmonaria virginica. Lungenfraut, fiebe bas Regifter.

Punica Granatum. Granatbaum, flebe Seite 146. Pyrus japonica. Japanifche Quitte, f. Geite 148. Pyrus spectabilis. Practiger Apfelbaum, fiche Seite 148.

Ranunculus asiaticus. Treibranunfel. Befannt genug. Bon ben Unemonen (fiebe Seite 152) unterscheiben fle fich burch ihre flauenahnlichen Wurgeln und ben nadten, b. b. nicht mit Sullblattern versebenen Blumenschaft, an beffen Spite bie große, tugelige, ftarfgefüllte Blume ftebt. Dan bat Spielarten bom bellften Schwefelgelb burch alle Ruan= cen bon Gelb, Roth und Braun, bis in's buna felfte Schwarzroth, Biolett und Afchgrau, und zu einer auten Ranunkelblume gebort bornemlich eine febr bide Bullung, ein quaften= ober vielmehr rofenartiger Bau, eine gang reine feurige Farbe und

ein gerader straffer Stengel. Die Sortenauswahl stehe Seite 46 und die Behandlung Seite 54.

Reseda odorata. Boblriechenbe Refebe. Siebe

im Regifter.

Rhodora canadensis. Rhobore. Siehe Seite 148. Ribes aureum, malvaceum u. sanguineum. Golb-gelbe, malvenblättrige und blutrothblü-hende Johannisbeere. Erstere mit gelben, lettere beibe mit rothen hangenden Trauben, sonst aber der gemeinen Johannisbeere im Holz und Wuchs sehr ahnlich. Sie lassen sich leicht treiben, nur wollen sie nicht zu frühzeitig eingestellt sein. Im Uebrigen gebeihen sie bei der weiter oben Seite 139 für die Mandelarten angegebenen Behandlung.

Robinia hispida. Rothblühende Acacie. Siebe

Seite 149.

Rosa centifolia u. a. m. Treibrofen. Siehe Seite 149.

Saxifraga crassifolia. Didblattriger Stein=

brech, flehe bas Regifter.

Seilla amoena u. amoenula. Sternhhacinthe und liebliche Scilla. Zierliche Areibzwiebelspflänzchen von der Behandlung der Muscari-Arten (siehe weiter oben) und mit hellblauen Blümchen auf dem 6 — 9 Zoll hohen Schaste.

Syringa chinensis, persica u. vulgaris. Springe.

Siebe Seite 149.

Trigidia pavonia, siehe Mocaea pavonia weiter oben. Tulipa, Treibtulpen. Bekannt genug. Ueber Beschandlung siehe Seite 29 ff. und über Sortenauswahl Seite 46.

Tussilago fragrans. Duftenber Suflattich, fiebe bas Regifter.

Viburnum Opulus roseum. Schneeballen, fiebe Seite 150.

Vinca major u. minor. Sinngrun ober 3mmergrun, fiehe Seite 151.

Viola odorata, wohlriedenbes Beilden, f. bas Regifter u. V. tricolor grandiflora, f. Seite 126.

b. Andere Copfpftangen, welche im Winter und im Sommer bester im Dimmer gehalten werben, weil sie einen Stand im Freien nicht gut ertragen \*).

Achania Malvaviscus. Tutenmalve. Eine hubsche malvenähnliche Pflanze, welche fast zu jeder Jahrszeit, und namentlich auch im Winter, ihre scharlacher othen Blumen treibt, nur schade, daß solche sich nicht weit öffnen, sondern immer tutenartig zusammengerollt sind. Erde Nro. 1. Vermehrung sehr leicht aus Stecklingen im Sommer und aus Samen. Sie erträgt das Zurückschneiden der langen ruthensörmigen Zweige recht wohl, um sie zu Seitentrieben zu veranlassen.

Achimenes. Achimenesarten. Gine Gattung mit lauter zierlichen, röhrigen Blumen mit flachem Ranbe und pracht vollen Farben, welche in neuerer Beit burch schone Arten vermehrt, und zur Kultur im Bimmer um so mehr zu empfehlen ift, als bie Bflangen

<sup>\*)</sup> Bo keine Berfenzeit angegeben, ift folche bas Frühjahr, und wegen ber Bezeichnung ber Erben fiebe Seite 80.

im Binter gang troden fteben und nur in ibren fleinen ichuppigen Burgelfnollden leben, wie g. B. Ranunteln ober Bwiebeln. Jedoch muffen biefelben im warmen Bimmer aufbewahrt werben. 3m Marg werben fie ju 3 - 5 in 4 - 5zöllige Topfe in Erbe bon Dr. 1, aber mit ziemlich biel Ganb, faum einen Boll, und ja nicht tiefer, eingelegt und aber anfangs febr mafig begoffen, bis bie Anollchen in ftarfen Trieb fommen. Bur Beit ber Blutbe ertragen fle jeboch viel Baffer, nach berfelben aber wieber meniger und immer meniger, bis mit bem bolligen Abwelfen bes Rrautes bas Begießen gang eingestellt wirb unb bie trodenen Topfe irgendmo an ber Sintermand im warmen Bimmer untergebracht werben fonnen. 3bre Bermehrung gefchieht mittelft biefer Anöllchen. ben Bergeichniffen findet man fle oftere unter bem Ramen Cyrilla ober Trevirania aufgeführt.

Die älteste, längst als Cyrilla pulchella bekannte Art ist Ach. coccinea mit prächtigen scharlach = rothen Blumen vom Sommer bis in Herbst, die ganze Pstanze wird kaum gegen 1½ Buß hoch. Neu sind dagegen A. Andrieuxii mit purpurviolet=ten Blumen; conifera purpurroth; grandistora violettroth und groß; heterophylla scharslachroth, aber größer als bei coccinea; Lipmanni dunkelviolett und groß; rosea rosenroth und

tenella mit fcarlachrothen Blumen.

Aeranthus grandiflorus. Große Luftblume. Sie gehört einer ganz eigenthumlichen Familie von Bflanzen an, ben fogenannten Epiphyten, b. h. Schma-roberpflanzen, welche auf Baumen wachsen, indem fle

ibre Burgeln gwifden bie Spalten und Blatter ber Rinbe berfelben feftmachen. Bugleich zeichnet fle fich burch eine befondere Bilbung ber Blumen aus, welche meiftens febr fcon gefarbt und bei einzelnen Arten auch recht moblriechend find. Diefelben befteben ge= wöhnlich aus einer 5blattrigen, öftere mehr ober meniger belm= ober tappenformig gufammengeneigten nach oben gerichteten Blumenfrone, welcher entgegen, nach unten bangenb, ein großes, oft bides gefurchtes Blatt, bas fogenannte Lippden ober bie Soniglippe, entfpricht, meift fcon und auffallend gefarbt und bei mehreren Gattungen nach binten mit einem Sad ober Sporn verfeben; man nennt fie häufig Orchibenblumen. Gewöhnlich find auch bie Blatter biefer Bflangen= arten bid, fleifchig ober leberartig, und bie Stengel gegliebert und febr martig, fo bag man erftaunen muß, bag biefelben bei biefer Maffe aus ber blogen Buft follen leben konnen, wie es ben Unfchein bat. Denn, wenn fie gebeiben follen, burfen fie nicht in Erbe eingepflangt und gleich anberen Gewächsen im Topfe cultivirt werben, fonbern ibr Element ift halbverfaultes Solg, Rindenftude und Moos, viel Schatten und eine fcmule feuchte Atmosphare bei hober, und zwar ziemlich boberer Temperatur, als bas gewöhnliche Wohnzimmer bat. Aus biefem Grunde eignen fich biefe Epiphyten auch feinesweas für ben Genfter= und Bimmergarten, und bie wenigen Arten, welche ich boch in biefer Auswahl anführe, haben ihre Stelle nur befhalb erhalten, weil es que weilen gelingt, fie einige Beit lang im warmen Bobne aimmer bingubalten, mo fie, auf Rindenfluce befeftigt

und zwischen halbverfaultes Holz und Moos eingefüttert, in zierlichen Weibengesiechten von der Zimmerbede herabhängend, zu einer hübschen Decoration dienen. Die ganze übrige Behandlung beschränkt sich
auf ein leichtes Besprengen mit lauwarmem Wasser,
welches alle 3 — 4 Tage wiederholt werden muß.

Eine zweite Reihe folder Orchibenpflanzen wachsen nicht als Schmaroger auf Baumen, sonbern in ber Erbe, und sind ben bei uns wildwachsenden Anaben fra utern, Ragwurz — Nestwurzarten u. a. m. am nächsten verwandt, immer auch schon blubend und nicht selten sehr wohlriechend. Diese eignen sich aber noch weniger für die Kultur im Zimmer, weßhalb ich ste ganz übergangen habe.

Die große Luftblume blüht im Sommer auf einblumigem Schafte zwischen ben zweizeiligen Blätztern mit einer großen, gelbgrunen, rachenförmigen Blume mit einwärts gebogenem Sporn und großer, weißer, an ber Spitze gelber, schmaler Honiglippe. Sie bleibt klein und ftammt aus Mabagascar.

Aerides odoratum. Wohlriechender Luftwurzler. Gehört ebenfalls ber Familie ber Epiphyten an, wie die vorige Gattung, und blüht im Sommer auf ein Fuß hohem, mit schmalen rüdwärts gekrümmten Blättern besetzem Stengel mit blaffen, steischigen, ausgebreiteten, wohlriechenden Blumen in hängenden Trauben; die Honiglippe hinten sacksörmig und gespalten. Behandlung siehe die vorige Art.

Amaryllis. Amarhilis-Arten. Es find Zwiebelgewächfe, meist auf bem Kap ber guten Hoffnung zu Hause u. z. Th. mit prachtvollen Blumen, aber für ben Zimmer = und Fenster = Garten, einige wenige ausgenommen, besthalb nicht ganz zu empfehlen, weil ihre Behandlung viel Ausmerksamkeit ersorbert und namentlich eben Alles, wie das Einsehen, Warmstellen, Ruhenlassen u. s. w. immer zur gehörigen Zeit geschehen muß, wenn sie zum Blühen kommen sollen.

3m Allgemeinen gilt, bag bie Amarhlisarten, fo lange fle nicht im Wachfen und Treiben begriffen finb, troden aber im warmen Bimmer gehalten werben fol= Ien, und bag namentlich fein Baffer zwischen bie Baute ber Zwiebeln felbft gefchuttet werben barf, weil folche febr leicht anfaulen. Wenn biefelben in biefen Rubezu= ftanb treten, fo fterben bie Blatter nach und nach gang ab. Die Bwiebeln burfen aber begbalb nicht aus ber Erbe genommen werben, fonbern bleiben nur troden fteben, etwa auf einem Brette an ber Sintermand im Bimmer, bis wieber neue Blatter berausftechen, worauf fie in frifche Erbe berfest werben muffen. Gie lieben eine fanbige, lodere, aber boch fraftige Erbe, bie burchaus feine unberrotteten Dungstoffe enthalten barf, am beften Dr. 1 aber mit ziemlich viel, etwa bem funften Theil reinem, weißem Quargfand. Bum Berfeten wird bie Bwiebel aus bem Topfe berausgefturzt und mit möglichfter Schonung ber Burgeln bon ber alten Erbe gang frei ge= macht, fobann gereinigt bon allem abgeftorbenen Beug, als Wurzeln, lofen Schalen u. bgl., und nun wieber in frifche Erbe eingefest, wobet aber mit großer Borficht bie noch lebenbigen, fleischigen Burgeln, welche gar leicht brechen, im Topfe ausgebreitet und bie Zwiebeln felbft feft eingefest werben muffen, nicht tief, fonbern nur fo,

bağ die Basis berselben, der sogenannte Zwiedelstuhl, in die Erde zu stehen kommt, sest und nicht hohl. Die Erde muß deshalb sleißig zwischen die Wurzeln hinein unter die Zwiedel hinuntergestopst werden, die ste ganz sest ausstet. Etwas weite Töpse sind dabei unerlässlich. Nachbem sie frisch versetzt sind, mussen die Zwiedeln ganz an's Licht gebracht und so warm als möglich gestellt, übrigens ansangs nur mäßig, kaum so viel begossen werden, daß die Erde nicht vertrocknet. Später, wenn sie stärter treiben und besser eingewurzelt sind, ertragen sie mehr Wasser und während der Blüthe sogar ziemlich viel, die die Ruhezeit wieder herannaht, wo sodann nach und nach wieder immer weniger begossen wird, die die Zwiedel ganz trocken stehen bleibt.

Bei biefer Behandlung konnen bie folgenben Arten vom fleißigen, aufmerkfamen Blumenfreunde wohl auch

zur Bluthe gebracht werben.

Am. aulica. Rronen Mm., mit mehreren Spielarten. Deift 2 Blumen auf bem Schafte, fcharlachroth mit grunen Spigen. Im Berbfte fehr trocen gehalten und bann verfett, bluben fle im Winter.

Am. calyptrata. Behaubte Am. Zweiblumiger Schaft mit großen, hellgrunen, rothgeaberten, übergebogenen Blumen. Ruhe im Spatfommer, wirb im Spatherbst versest und blutt gewöhnlich im Fruhling.

Am. crocata. Safranfarbige Am., mit mehreren ichonen Barietaten. Meift 4 Blumen auf bem Schafte, feurig bunkelgelb. Berfetzeit im Spatherbft; Bluthezeit im Frühling ober ichon im Winter.

Am. formosissima, flebe Seite 52.

Am. fulgida. Feuerfarbige Am., mit mehreren Baftarben, namentlich miniata, Hoodii und florida. Zweiblumiger Schaft mit feuerfarbigen, nidenben Blumen. Eine ziemlich leicht blühende Art, wenn sie im Winter trocken und etwas kuhl gehalten, und im Frühling warm gestellt und angetrieben wird. Sie blüht nicht selten im Spätsommer zum zweiten Male.

Am. Johnsonii. Johnson's de Am., mit mehreren ausgezeichnet schönen Barietäten. Der Schaft meist sechsblumig mit nickenben, wohlriechenben, großen Blumen, bei der Stammart kirschroth, mit weißen Streisen in der Mitte der Blätter. Ruhezeit im Spätsommer; Bersehen im Spätherbst; Blüthezeit im Winter und Frühling. Am. Collvillii, Grissini, virosa, Sweetii, Annesleyana, amoena, versicolor, und hauptsächlich psittacina hybrida sind die schönsten und alle leichtblühende Spielarten.

Am. psittacina. Papageh-Am., mit mehreren schofnen Spielarten. Zweiblumiger Schaft mit großen,
nickenden Blumen, gelblich hellgrün, am Rande
und der Spihe hochroth. Sie blüht im Frühling
und wieder im Gerbste, nachdem sie im August und
September geruht hat und frisch versest worden ist.
Besonders schön sind Am. psitt. carminosa, splendida, gigantea, radiata, Augustus, welche alle
leicht blühen und nicht gerade empfindlich sind.

Am. pulverulenta. Bestäubte Am. Schaft vierbis sechsblumig und oft 2—3 Fuß hoch. Die Blumen sehr groß, hellroth, mit einem gelblichgrunen Stern im Grunde. Sie erscheinen wie bei ber vorigen. Die Bwiebel aber ift gartlicher und fault leicht, wenn bie Erbe nicht Sand genug bat. Auch von biefer Art find febr icone Baftarben borbanben, theils mit Johnsonii, theils mit reginae.

Am. purpurea. Burpurrothe Um. Bwei = bis vierblumiger Schaft, mit großen, glodigen, bochrothen Blumen im August und September. Rubezeit im Winter, Berfeten im Frubling in febr fandige

Erbe: benn bie Swiebel fault leicht.

Am. reginae. Konigliche Um. Raum 1 Fuß bober Schaft, mit zwei = bis brei buntelfcarlach. rotben, glodigen, nidenben Blumen, mit weißem Streifen auf ben einzelnen Blattern. Rultur wie bei pulverulenta. Bon ibr find ausgezeichnete Baftarbe ba, meift mit bochrothen Farben, fo namentlich bie Am. psitt. regin. speciosa, splendens maxima, spl. cardinalis, ardens, gloriosa u. a. m., welche ebenfalls leicht bluben.

Am. spectabilis. Unfebnliche Um. Bier : bis fecheblumiger Schaft, mit buntelfcarladrothen. weifigezeichneten Blumen im Mai. Berfetzeit

im erften Frubjahr; Rubezeit im Binter.

Am. vittata. Banbirte Um. Schaft bis gu 2 Bug boch, vier- bie fecheblumig, mit großen, mobiriedenben, weißen, mit zwei rothen Streifen gegeichneten Blumen im Frühling ober Sommer. Berfetzeit im Februar ober Marg; Rubezeit im Binter.

Ardisia crenulata. Geferbtblattrige Gpis: blume. Gin immergruner Strauch, ber aber fcon in fleinen Exemplaren feine rothlichweißen Blumenbolbchen im Sommer treibt und fich fpater mit scharlachrothen Beeren schmudt. Erbe Rr. 1 und Bermehrung aus Stedlingen im Marz in sehr fandige Erbe und unter Gloden, ober leichter aus Samen, ber aber sogleich nach ber Reife gefaet werben muß.

Asclepias curassavica. Curaffavische Seibenpflanze. Sehr schöne Dolbchen von gelbrothen Blumchen. 2 — 3 Fuß hoch. Erbe Nr. 1. Ber-

mehrung am beften aus Samen.

Barbacenia purpurea, rubro-virens und tricolor. Rothe, grünrothe und breifarbige Barsbacenie. Noch ziemlich seltene, brasilianische Gewächse, mit liniensörmigen, grasähnlichen Blättern und einer schönen Blume an der Spize des aus den Blättern sich erhebenden, behaarten Stengels; die dreifarbige Art ist scharlach mit gelbroth und grün. Sie blühen vom Spätherbst an den Winter hindurch bis in den März, verlangen eine sandige Erde mit viel Holzerde, und lassen sich beicht durch Wurzeltheislung vermehren. Versetzeit im Sommer, wo dann die Pflanzen nur mäßig begossen sein wollen.

Brassia maculata. Gefledte Braffie. Eine fehr schone Orchibee von ber Behandlung ber Aeranthus (Seite 162), mit großen, prachtvollen, gelben und braungefledten, ausgebreiteten Blumen, mit langer, weißer, braunpunftirter Honiglippe, an ber Basts mit zwei gelben Godern versehen. Die Blumenschäfte sind meist einfach und treiben gewöhn-

lich im Sommer berbor.

Bryophyllum calycinum. Reimblatt. Eine mertwurdige Bflanze, welche weniger ber grunrothen Blumengloden wegen im Zimmer cultivirt wird, als wegen ber diden, fleischigen, breiten, gekerbten Blätzter, bald einsach, bald gesiedert, und welche, wenn ste stach auf die Erde in einem Topse gelegt und mäßig seucht gehalten werden, in kurzer Zeit aus allen Kerbzähnen junge Pflänzchen entwickeln. Erde Nr. 3. Bermehrung auch aus Stedlingen. Ziemlich mäßis

ges Begießen, zumal im Winter.

Cactus, Fadelbiftel ober Cactusarten. Alle eignen fich borguglich zu Rimmerpflangen, weil fle fich auch mit einer minber aufmertfamen Bflege begnugen, bom Staub nicht fo febr leiben und nicht oft berfest fein wollen. Gie bilben mit Aloe. Defembrhantbemen, Craffuleen u. a. m., Die Abtbeilung ber fogenannten Wett pflangen, berlangen alle bie Erbe Dr. 3 mit etwas altem Ralficutt barunter, und wollen ja nicht viel begoffen und nur alle zwei bis brei Sahre berfett fein. Bermehrung außerft leicht burch Stedlinge und Abnahme von Seiten= trieben, Die aber immer erft mehrere Tage abgetrodnet und überhaupt troden gehalten fein wollen. 3m AUgemeinen haben fle meift ein grotestes Aussehen, find nicht felten febr ftachelig und bornig, und ihre Formen wechseln bon ber bidften Rugelform bis zur bunnften, geglieberten Beraftung.

So find bie Melocactus-Arten, Melonencactus, in ber That fast fugelig und babei gerippt, und haben ihren Namen mit Recht. Uebrigens zeichnet ste auch ber sonberbare Blumenstand, ein chlindrischer oder conischer Schopf von Warzen, die mit langen Borsten oder mit Wolle besetzt find, aus der Mitte der Pflanze

noch besonders aus. Der Melocactus communis repräsentirt diese Gruppe am besten, und blüht auch leicheter und interessanter, als die übrigen Arten berselben, die sich für den Zimmer= und Venster=Garten, wenn es sich nicht gerade um eine ganze Sammlung von Cactus handelt, überhaupt nicht besonders eignen. Denn sie ses hen sich viel ähnlich, die Blumen sind unscheindar, sie wachsen langsam und brauchen viele Jahre, die slähsbar werden, und lassen sich nur durch den Samen leicht vermehren. Das Durchschneiden einer alten Pflanze, um das Kronenstück, nachdem die Schnittstäche gehörig abgetrocket, als Steckling zu benützen und den bewurzelten Mutterstock zum Austreiben von jungen Pflanzen an den Warzen der Kanten zu veranlassen, geht nicht immer glückslich von Statten.

Die Echinocactus, Igelcactusarten, find ber vorhergebenben Gruppe ber Form nach abnlich, b. b. fie find auch meift tugel=, aber auch feulen= ober faulenformig, baben jeboch einen anbern Blumenftand, inbem bie Bluthen oben auf bem Scheitel nicht aus einem Schopfe, fonbern unmittelbar beraustommen, gelb ober roth, trichterförmig, größer ober fleiner, aber immer geruchlos, jeboch fich 3-4 Tage binter einander immer wieber öffnend. Die meiften berfelben bluben auch nicht febr leicht, und bem Bimmergartner befonbere zu empfehlen find eigentlich nur Ech. Ottonnis und Scopa, erfterer, ber Dtto . 3gel-C., meil er befonbere leicht und baufig, wenn auch nicht eben febr fcon gelb, im Commer blubt, letterer, ber Befen = 3gel = C., feines reinlichen Ausfebens megen, indem er mit weißer, furger Bolle, und weißen und gum Theil rothen Stacheln überbedt ift, woburch er an

bie bekannten weißen Mäuse erinnert; bie Blumen sind unbebeutend, ebenfalls gelb mit rothem Griffel. Ech. Linkii und corynodes, Link'scher und Sellow's scher Zgels. blüben ebenfalls noch ziemlich gerne, ersterer gelb im Sommer, letterer schweselgelb, mit rothen Staubsäben und Narben, den ganzen Sommer hindurch. Bei den Zgelcactusarten gelingt die Bermehzung mittelst Durchschneiden älterer Pflanzen schon weit leichter, und ist die gewöhnlichste; im Sommer besinden sich dieselben auch im Freien auf einem sonnigen Stande gut, während solches den Melonencactus nicht so gut zusagt.

Die Mamillaria. Bargencactus, find ebenfalls runde, ober feulen = ober faulenformige, fleischige Pflangen, aber über und über bebectt mit mehr ober minber erhabenen Warzen, welche auf ber Spige Wolle ober Stacheln tragen. Die meift fleinen, wenig geöffneten Blumen find rofenroth, gelb ober fcmutig weiß, und erfcheinen in ben Binteln biefer Bargen faft immer oben rings um ben Scheitel; es find aber immerbin mehr bie eigenihumlichen Formen, als bie Blumen, welche ben Mamillarien eine Stelle unter ben Bimmerpflangen berfcaffen. M. coronaria, Rronen = 20., roth; M. densa, bichtfacheliger B., gelb; M. longimamma, langwarziger B., gelb; M. Lehmanni, Lehmanns B., ftrohgelb; M. simplex, einfacher B., blaggelb, bluben leicht und haben bubiche Formen. In ber Bebanblung tommen fle mit ben Echinocacten überein, wollen aber namentlich im Commer einen trodenen marmen Stanb haben, und bagegen im Winter nicht zu nabe am Dien fein, fonbern am Genfter, und eber tubl,

als zu warm, weil ste sich sonft übertreiben und alsbann ihre Form oft ganzlich verlieren. Noch ist zu bemerken, baß ste im Allgemeinen nur flach eingepflanzt sein wollen, und einzelne Arten sich auch mittelft ausgetrennter Warzen, die als Stecklinge behandelt werden, sich vermehren

laffen.

Die Opuntia, Opuntiencactus, find in Sinficht ber Behandlung bie am leichteften zu cultivirenben Arten, aber auch bie unintereffanteften, und icon befibalb fur bie Simmergartnerei nicht febr empfeblens= werth, weil fie meift große Eremplate werben, welche nicht überall gut unterzubringen find. Dagegen ift ibre Bermebrung außerft leicht mittelft einzelner folder breiter Stude, aus welchen biefe Pflangen gang gelenfar= tig zusammengefest find. Die Blumen, welche aus ben Rnoten ber alteren Glieber entspringen, find meift gelb, einzelne roth, felten weiß, haben bie Geftalt einfacher Rofen und find geruchlos. Die Opuntien ertragen eben= falls einen Stand im Freien ben Sommer über recht aut, und follen auch im Binter nicht zu warm fieben, weil fle fonft ber Aufenthalt fur alle Läufearten werben, welche Die Bflanze zu Grunde richten. Die bekanntefte Art ift wohl Op. vulgaris, gemeine Opuntie, eine febr alte Topfpflange, niebrig und bon ausgebreitetem Buchs, mit platten eiformigen Gliebern; Blumen citronengelb: Bruchte roth, efbar. Op. microdasys, bie pinfel= borftige Dp., ift eine bubfche Art, bie Gelente mit gelben, pinfelformigen Bufcheln von Stacheln über und über bebedt; bie Blumen gelb. Op. ficus indica, bie fogenannte in bianifche Beige, eine groß- und platt= geglieberte Art mit gelben Blumen, wirb in Sicilien ber

Früchte wegen gebaut, kommt aber bei uns schwer zur Muthe, und wird meift nur im Topf gehalten, um ansbere Cactusarten, namentlich Spiphyllen barauf zu pfrospfen, was eine leicht auszuführenbe Künftelei ift. Das Verfahren babei fiebe bei ben Cereusarten.

Die Cereus, Gaulencactus, find von febr vericbiebener Geftalt und bilben eine Gruppe, aus welcher bem Blumenfreunde ber oft prachtvollen Blumen megen mehr Arten empfohlen werben fonnen, als aus ben bisherigen. Sie find es hauptfachlich, welche bie Cacteen zu Dobeffangen gemacht haben. Schon in ber Form bieten fle viele Abmechelung bar; einige find tugelig ober feulenformig; andere langgeftredt obne irgenb eine Beraftung; wieber anbere baumartig veraftet: noch andere friedend ober fcblingend; einzelne endlich aus rundlichen Gelenten ober blattartigen Meften gufammenge=. fest. Alle aber find mit Bodern, mit Borften ober Stadeln befest, verfeben, aus benen an ben alteren bollfom= men ausgewachsenen Theilen bie Blumen erfcheinen, ober fommen folche aus ben Rerben ber blattartigen Stengeln. Die Blumen felbft find fcon, meiftens groß und vielblattrig, mit langgeftredter, fcuppiger, gefarbter Relch= robre und im Innern mit gablreichen Rronenblattern und einer Menge offen baliegenber Staubgefäge, welche bas fcone Ausfeben berfelben vollenden. Die Farbe, baufig weiß ober gelblich, ift bisweilen bas feurigfte Roth, und einzelne Arten haben einen burchbringend ftarten Boblgeruch. In ber Behandlung fommen fle mit ben Echino= cacten (G. 171) überein, b. b. fle wollen auch nicht gar zu warm gehalten fein, wenn fle reichlich und icon bluben und fich in ihrer Form rein erhalten follen; fie

ertragen ferner im Sommer einen fonnigen, trodenen Stand im Freien recht gut, im Binter aber wollen fle moglichft bell und fonnig, alfo febr nabe an bem Fenfter fteben. Dabet ift noch befonbere zu beobachten, bag bie Gereen alle, wenn fle ihre Blumenfnofpen entwickeln, bas Dreben und Menbern ibres Stanbortes gar nicht gut ertragen; bie Blumen geben babei gerne gurud und fals Ien ab. Dit bem Begiegen muß man ebenfalls febr vorsichtig fein; im Binter ohne Roth gar nicht, im Sommer wohl haufiger, aber auch nur fo, bag fie im= mer eber troden als nag gehalten finb. Das Berfeten wird auch nicht alljährlich nothig; altere, blubbare Eremplare fteben gang gut 3-4 Sabre in bemfelben Topfe unverfett; Die befte Beit bagu ift nach ber Bluthe, es tann aber auch fonft faft gu jeber Jahreszeit vorgenom= men werben. Die Bermehrung gelingt außerft leicht mittelft Samen ober Stedlingen, ober bei bideren feulenformigen Arten auch mittelft bes Durchschneibens bes Sauptftammes, mobei ber obere Theil, wenn er geborig abgetrodnet ift, ale Stedling fur fich behandelt wirb, und an ber Schnittflache bes Mutterflode fich balb junge Triebe entwideln, welche, wenn fle etwas erftartt finb, abgenommen und ebenfalls als Stedlinge berwendet werben tonnen. Dunnftengliche Cereen werben auch ofters auf Opuntien (flebe G. 173) gepfropft, fo wie auch auf bideren Gereen felbft, g. B. auf C. triangularis, speciosissimus, peruvianus u. a. m., was bisweilen fonberbar genug aussieht. Das Berfahren babei ift ein= fach. Es wird in bem Stamm ober Gelent, welches bas Bfropfreis aufnehmen foll, feitwarts, nie auf ber Rante felbft, ein einen bis anberthalb Boll tiefer Ginfchnitt mit

fcarfem Meffer gemacht und fofort bas Reis in benfelben bineingeklemmt, nachbem es fchrag zugefchnitten und bon ber Dberbaut befreit worben mar. Es muß ein einiab= riger Trieb fein und wird nicht verbunden. Bumal in ber Barme gebt es mit bem Bermachfen auffallend fonell. mefibalb auch bie Sommermonate bie befte Reit bazu find. Unter bie iconften Cereen, welche leicht unb reichlich bluben, geboren folgenbe : Cereus Ackermanni, Adermanne G., mit prachtigen, carminrothen, großen Blumen im Fruhling und Berbft. 3m Blatt abnelt er ben Epibbollen, und in ber Blume bem befannten C. speciosissimus, meghalb er nicht felten für einen Baftarben berfelben gehalten wirb. C. coccineus, fcarlach= rother G., carminfcharlachrothe Blumen im Frubling; Stengel 3-4 fantig, nieberliegenb. C. flagelliformis, peitich en formiger G., ale fogenanntes Schlangengemachs febr betannt; Blumen fcon ro= fenroth im Fruhling und Sommer. C. grandiflorus, großblumiger G., mit fcneemeißen Rronen= und golbgelben Relchblattern und fartem Ba= nillengeruch; bie Blumen öffnen fich bes Abenbe und erscheinen im Juli. Stengel fich burcheinanber minbenb, etwa fingerbick und mit vielen Luftwurzeln. Hookeri, Soofers G., Blumen bom Juni bis October, ebenfalls bei Racht aufblubend und mit Banillengeruch, aber bie Relchblatter roth und bie weißen Rronenblatter nach außen grunlich und an ben Spiten burpurroth. C. Mallisoni, Mallifons G., einer ber prachtvoll= ften Baftarbe zwifden bem befannten C. speciosissimus und bem flagelliformis mit 5 Boll meiten bochro= then Blumen und weißen Staubfaben im Commer;

Stengel ziemlich aufrecht, 6 fantig. C. oxygonus, fcarf. fantiger S., ein faft fugeliger Stamm bon faum 6-8 Boll Bobe. Blumen im Commer, buntelrofenroth mit weiß, 2 Tage blubenb. C. peruvianus monstrosus. monftrofer G., blubt fcwer im Bimmer mit rothlich weißen Blumen, aber feine unregelmäßigen, einer Belepartbie nicht unabnlichen Formen machen ibn intereffant. C. phyllantoides, phyllanthusartiger S., wohl am allgemeinften in Gultur meift unter bem Ramen Cactus alatus, ober auch Phyllanthus. Er blubt febr reichlich im Frubjahr und Commer, und bie garten, ro= fenrothen Blumen entspringen aus ben Rerben bet breiten, blattartigen Stengel. C. Schrankii, Schrant's fcher G., bem befannten C. speciosissimus abnlich, aber weniger ausgebreitete Blumen, zwar auch feurig carminroth, aber ohne blaulichen Schimmer; auch bie Stengel find folanter und haben bie Rnoten weiter aus einander fteben. C. senilis, greifenhauptabn= licher G., nicht ber Blumen wegen gezogen, fonbern weil er, über und über mit langen, weißlichen Saaren bebedt, einem Greifenharte nicht unabnlich fleht. C. speciosissimus, prachtigfter G., unftreitig bie befanntefte und auch prachtvollfte Art, ale Cactus speciosus faft in jedem Bohngimmer zu finden. Die prachivollen, bochburburrothen Blumen finb 5-6 Boll breit und ichimmern in's Biolette; fle erscheinen gewöhnlich im Anfange bes Commers. Man bat bon biefem und namentlich bem C. phyllantoides verschiebene, ebenfalls prachtvolle Baftarben erzogen, welche alle leicht bluben und beghalb fur's Bimmer zu empfehlen find; ihre Bahl beläuft fich fcon über breißig.

Die Epiphyllum, Blattcactus, zeichnen fich burch einen gang geglieberten Bau aus, inbem bie Stengel aus einzelnen, blattartig ausgebreiteten, oben abgeftumpften ober gegabnten, fleischigen Gelenken befteben. Gie bilben meift zierliche, aftige, etwas überbangenbe Bflangden, und bluben im Binter mit iconen, feurig rothen Blumen, und befonders reichlich, wenn fie auf Opuntienarten gepfropft morben finb. Bebanb= Tung biefelbe, wie bei ben Cereusarten (G. 174); ffe ertragen aber einen Stand im Freien ben Sommer über weniger gut. E. Altensteinii, Altenfteine Bl. und E. truncatum, abgeftutter Bl. find bie beiben em= pfehlenswerthen Arten, auch icon ziemlich befannt, baufig unter ber Benennung Cactus phyllantoides. Bon ber zweiten Urt hat man auch eine fcarlachblutbige Spielart, Ep. truncatum coccineum.

Die Rhipsalis, stielästige Cactus, gleichen ben übrigen Gruppen wenig mehr. Bei ihnen sind die Stengelglieder meist stielrund, dunn und lang geworden, und hängen häusig bündelweise beisammen. Die Blümchen sind klein, schnutzig gelb der weiß, unansehnelich, so daß diese Arten eigentlich nur in förmliche Cactusssammlungen zu empsehlen sind. Ihre Behandlung stehe bei den Cereen (S. 174). Rh. funalis, strictsförmige Rhipsalis, Rh. mesembryanthemoides, zaserblumartige Rh. und Rh. Cassytha, hängende Rh., alle mit weißlichen Blumen vom Vesbruar an bis in den Sommer, werden am häusigsten

gezogen. Die Pereskia Reresti

Die Pereskia, Berestien = Cactus, endlich find ftrauchartige Bflanzen mit runden, feften Zweigen,

aber flachelig ober bornig, und mit biden, steischigen Blättern. Ihre Blumen sind schön, flach ausgebreitet, Strahlblumenköpfen nicht unähnlich, weiß, gelb ober roth; aber im Zimmer gelingt es nicht leicht, biese Arten zum Blühen zu bringen, so daß die Berestien eben auch nur in ganze Cactussammlungen zu empsehlen sind. Die Behandlung ist dieselbe, wie bei den Cereen (S. 174), und die am häusigken gezogenen Arten sind die P. aculeata, stachlige B., mit weißen oder gelblichen, wohlriechenden Blumen; P. Bleo, rothe B., mit rosenrothen Blumen, und P. grandifolia, großblättrige B., mit violeten Blumen.

Caladium bicolor. Zweifarbig blättriges Caladium. Eine niedrige Pflanze mit pfeilsörmigen, schönen roth und grünen Blättern; die Blume ist unscheinbar. Erde Nr. 1. Vermehrung burch Vertheilung der knolligen Wurzeln, welche im März eingepflanzt werden mussen. Sonst die Behandlung

von Achimenes (flebe Seite 161).

Calla wthiopica. Aethiopische Calla. Bekannt genug mit ihren großen weißen Blumenkelchen im Januar bis März, und mit ben großen pfeilförmigen Blättern. Erbe Nr. 1. Bermehrung durch Wurzelbrut. Während der Blüthe und überhaupt, so lange ste im starken Trieb begriffen ift, liebt ste ein häufiges reichliches Begießen, weßhalb Manche ste Jahr aus Jahr ein als eine förmliche Sumpfpflanze beshandeln, und ste aber dabei selten zur Blüthe bringen. Nach der Blüthezeit tritt bei ihr ein Stillfland ein, der sich beutlich daran erkennen läßt, daß weit langfamer neue Blätter nachwachsen, und von dieser Zeit

an verlangt fle weniger Baffer, bis gegen bas Spatjahr hin; man kann fle fogar einige Wochen vor
bem Verfeten im September ober October ganz eintrodnen laffen. Auf biefe Beife behanbelt werben fle
nicht fo läftig hoch und bluben alle Jahre reichlich.

Catasetum Claveringii und floribundum. Elaberingisches und reichblüthiges Catasetum.
Brachtvolle Epiphyten von der Rultur der Aeranthes (stehe Seite 162). Erstere Art blüht im
Januar und Februar, mit großen hängenden, zusammengeneigten Blumen, außen grün, inwendig
dunkelroth geflect und die Honiglippe breizähnig, gelb und am Grunde gesteckt. Die zweite Art
blüht in einer hängenden Aehre mit gelben, innen
roth gesteckten Blumen, deren Blätter zugespitzt
sind, im Winter.

Cattleya Forbesii. Forbefische Cattleje. Chenfalls eine Epiphyte, wie die vorigen, und zwar eine ziemlich leicht blubende Art. Die Blumen erscheinen im Mai und Juni auf zweiblumigem Stengel, groß, hangend, gelb, die kappenförmige, am Rande gekräufelte Honiglippe außen weiß, inwendig roth ge-

zeichnet.

Cereus, flehe Cactus S. 174.

Clerodendron fragrans (Volkameria japonica) und speciosissimum. Wohlriechen der und prachtvöller Loosbaum. Erstere eine sehr bekannte
und ihrer wohlriechenden, bla frothlichen,
Blumenbolden wegen, sehr beliebte Zimmerpflanze
(als Bolkamerie), lettere noch neu aber prachtvoll,
mit scharlachrothen Dolben. Beibe erreichen

eine Höhe von 2 — 4 Kuß und blühen gewöhnlich im Berbft, erstere jedoch auch zu verschiebenen Zeiten. Erbe Nr. 1. Bersetzeit im Frühjahr. Bermehrung aus Wurzelschnittlingen und auch aus Stecklingen. Wesentlich bei ihrer sonstigen Behandlung ist ein haufiges lleberbrausen der Blätter, wenn es warm ist, weil sie sonst sehr leicht von der Milbenspinne oder der sogenannten Spinnlaus überfallen werden.

Clivia nobilis. Eble Clivie. Reu und prachtvoll mit scharlachrothen, an ber Spitze gelbgrünen, hängenben Blumen in Dolben, am Ansange bes Sommers. Schwerdtelähnliche, zweizeilige Blätter. Wurzel faserig, Erbe Nr. 1. Bersetzeit im Frühjahr. Bermehrung mittelst bewurzelter Nebensproffen. Während ber Ruhezeit will sie sehr trocken und im Ganzen überhaupt wie die Amarhlisarten (Seite 164)

behandelt fein.

Crinum, Haden lilien = Arten. Zwiebelgewächse von ber Behandlung ber Amarhilisarten, siehe Seite 164. Die Ruhezeit will aber bei ihnen genau besobachtet sein; sie ertragen alsbenn gar kein Wasser, wohl aber mährend des Treibens, wo sie auch gerne sehr warm siehen. Sie blühen übrigens im Topse, im Zimmer gehalten, überhaupt nicht sehr leicht, weßtalb ich unter der großen Zahl der Arten nur solgenden aushebe. Cr. americanum, amerikanische House sie im Sommer. Cr. Broussoneti. Broussonetis onet's House sie und wohlriechend im Sommer. Cr. capense, Kapsche H. Weiß oder blaßroth im Sommer, reichblüthig; sie berliert in der Ruhezeit die Blätter nicht, darf also auch nicht

ganz troden stehen, und im Sommer will ste viel Wasser haben. Cr. crubescens, rothliche G. Blagröthliche Blumen mit rother Röhre, wohlseichend im Sommer. Cr. speciosissimum, prachtige H. Weißröthlich und wohlriechend im Sommer u. s. w.

Echinocactus, siehe Cactus weiter oben, Seite 171. Epidendrum cochleatum. Mu f ch e l b l u t h i g e r Baum wurz l er. Gine schone Epiphyte (siehe S. 162. bei Aeranthes), welche ziemlich leicht, im Berbst und Winter, zur Bluthe kommt. Die Blumen mit blaßgrunen zurudgeschlagenen Blattern, stehen in einer wenigblumigen Traube auf aufrechtem Schafte, und zeichnen sich besonders burch die bunteltrotbe, muschelähnliche Bonialippe aus.

Epiphyllum, flehe Cactus Seite 178.

Gesneria. Beenerienarten. Es gibt mehrere ber= felben mit Enolliger Burgel, bie fich burch) practige, meift fcarladrothe Blumen auszeichnen, und bei ber Behandlung ber Achimenes (fiebe Seite 161) gut gebeiben. Uebrigens wollen bie Rnollen im Binter gang troden fleben, und wenn fle im erften Frubjahr umgenflangt werben, mit aller Borficht begoffen fein; benn fie faulen gar leicht, und follen befibalb auch nicht tiefer in Die Erbe zu fteben fommen, als fo tief, bag bie Reimspigen noch über berfelben finb. Bermehrung am leichteften aus Samen ; bann auch mittelft aus ber Knolle berausge= fcnittenen Reimfpigen, welche fofort auf reinen Sanb gefest, mit einer Glode bebedt und bei febr ma-Biger Neuchtigkeit marm gehalten werben; endlich auch

mittelft Blatter, welche wie bei Bryophyllum flach auf die Erbe gelegt, nachbem fle an ben ftarfen Rip= pen eingeferbt worben, und mit Glasgloden bebedt und warm gehalten merben. Burgeltheilung gelingt nicht immer. Die iconften Arten find G. allogophylla, allogoblattriger G., mit prachtigen, icharladrothen Blumen, in langer quirlformiger Enbahre im Sommer; Anollen fugelformig. G. bulbosa, amiebelfnollige G. mit rundlicher Knolle und bie rothen Blumen in Enbsträußern beifammen. im Frubling bis in Sommer. G. faucialis, weit= folundige G., bie 2-21/2 Boll langen, fcbar= lad rotben Blumen in Enbtrauben beifammen, bom Frubling an bis tief in ben Sommer. G. tuberosa, fnollige G., ihrer febr fruben, fcar= lachrothen Bluthe wegen, welche oft fcon im Februar und Marg erscheint, befonders gu empfeh= Ien. G. zebrina, gebrafledige G. mit blutroth geaderten Blattern und lebbaft ich arladro= then, bangenben Blumen in einer ppramibalischen Traube.

Gloriosa superba. Brachtlilie. Ein längst befanntes klimmendes Gewächs mit knolliger Wurzel und sehr schönen feuerfarbigen Blumen, abmärts hängend und mit zurückgeschlagenen Kronenblättern. Erbe Nr. 1., aber sehr sandig; sonstige Behandlung wie bei Achimenes (siehe Seite 161.) Die Knollen muffen aber sehr vorsichtig behandelt und dürsen beim Einsehen ja nicht verletzt werden, weil sie sonst unsehlbar faulen. Die Treibknospe besindet sich gewöhnlich außen an dem Knie, welches bie Knollen einem Binkelhaten abnlich bilben, und foll hochftens einen Boll tief in die Erde kommen. Bermehrung burch Burgelbrut ober Samen.

Gloxinia. Gloxiniearten. Den Gesnerien vermanbte Pflangen, meift auch mit Enolligen Burgeln, bie Blumen aber einzeln auf murgelftanbigen Stielen, groß, fingerbutabnlich, und etwas nidend, meift icon blau. Die Bebanblung ift ebenfalls in ber Sauptfache biefelbe, wie bei ben Besnerien (Seite 182) und fo namentlich auch bie Bermebrung, welche bei ibnen aus ben Blattern befonbers leicht gelingt, fobalb bas Blatt vorsichtig fo abgenommen wird, bag fich an ber Bafte bes Blattfliels bas Muge zum fünftigen Trieb unverlett befindet. Golche Blatter folagen baufig fonell Burgeln, wenn man fle einzeln in ein Medizinglas mit Baffer ftedt und warm und ichattig balt; icon nach 4 - 5 Wochen fann ein folder Blattftedling wool bewurzelt in einen fleinen Topf mit recht fanbiger Torf: ober Roblenerbe gepflanzt werben, wo er fofort balb einen Anollen bilbet und zu einer fraftigen Pflange beranwachet; fle wollen jeboch immer warm und etwas fchattig gebalten fein. Die fconften Arten find unftreitig Gl. speciosa, bie prachtige Gl., mit violettblauen Gloden im Commer, mit einer milchweißen und einer blaulichweißen Spielart; Gl. Menziesiana, Mengiefifche GI., ber vorigen viel abn= lich und auch blau; Gl. bicolor, zweifarbige Gl., mit weißen, blaugetuschten Blumen, und Gl. grandistora, großblumige Gl., mit weiß: lich lilablauen Blumen im Sommer.

Gongora maculata. Geflecte Gongora. Eine fehr schone und äußerst wohlriechende Epiphyte (siehe Aeranthes S. 162), die im Frühling und Sommer ihre 2 Fuß langen, hängenden Blumentrauben entwicklit; die Blumen dottergelb mit duns kelrothen, linienförmigen Querstreisen und Flecken, die Lippe dottergelb.

Griffinia hyacinthina. Spacinthartige Griffinie. Zwiebelpflanze mit vielblumiger, prächtiger Dolbe von violettblauen, überhängenden Blumen im Sommer auf 11/2, Fuß hohem Schaft. Behand-lung der Crinum (Seite 181). Erbe Nr. 1 aber

mit ziemlich viel Sand und Lauberbe.

Haemanthus coccineus und puniceus. Scharlachrothe und purpurrothe Blutblume. Zwiebelgewächse mit breiten, kurzen, stumpsen Blättern
und schönen, hochrothen Blumen, welche in einer dichten Dolbe an der Spitze des 6—10 Zoul
hohen Schastes stehen. Behandlung der Amarhuisarten (siehe S. 164). Versetzeit im Ansang des Sommers mit möglichster Schonung der Burzeln. Erbe
Nr. 1, aber mit viel Lauberde und Sand.

Hibiscus, Eibischarten. Sie sind alle durch große, prachtvolle, gelbe ober rothe, tutenförmige, eigentlich aber malvenartige Blumen im Sommer ausgezeichnet, und gedeihen bei der gewöhnlichen Behandlung in Erde Nr. 1; Bersehen im Frühjahr; im Winter ziemlich troden, im Sommer aber viel Luft und Waffer. Einer der schönsten ist H. attenuatus, schmalblättriger E. mit rosenrothen Blumen; er wird ost gegen 6 Fuß hoch, und kann im

Spatherbft, weil er im Winter bod bon oben berunter abftirbt, einige Boll über ber Erbe abgefdnitten mer-Chenfo H. grandiflorus, großblumiger E. mit blagrothen Blumen. H. Manihot, fchmefelgelber E.; wird öfters auch als Sommervflange behandelt. H. pedunculatus, langgeftielter E. mit rofenrotben Blumen. H. rosa sinensis, chinefifche Rofe, mit feurigrothen Blumen bom Frubling bis in ben Berbft : unftreitig bie iconfte Art, und icon langft befannt, ftrauch= artig. Dan cultivirt eine gefüllte, buntelro= the, blaggelbe und gelbrothe, auch eine gefullte, bunte Art, Die fconfte aber ift bie ein= fache. H. roseus, rofenrother G., blagrofenroth mit buntelblutrothen Bleden im Grund. H. speciosus, prachtiger E. mit buntelro= then, großen Blumen. Bermehrung aus Samen ober Stedlingen, aus letteren namentlich bei H. rosa sinensis.

Hoya carnosa (Asclepias carnosa). Wachsblume, weil die einzelnen, röthlich weißen, honigdustenden Blümchen wie aus Wachs geformt aussehen; sie stehen in hängenden Dolden beisammen, und blühen vom Mai bis in den Herbst hinein. Eine rankende
Bstanze, welche an den Venstern herumgezogen werden kann. Erde Nr. 1, aber mit viel Lauberde und
Sand. Vermehrung leicht aus Stecklingen, und sonstige Behandlung wie bei Cactus, siehe S. 170.

Jasminum Sambac. Arabischer Jasmin. Enbftandige, fehr wohlriechenbe, weiße, spater purpurröthliche Blumen vom Frühling bis in ben herbst, wenn bie Bstanzen warm genug haben. Denn sie lieben eine schwüle, feuchte Sige, und blüben ohne bieselbe nur kummerlich. Erbe Rr. 1 mit viel Lauberbe; Bermehrung aus Stedlingen im Sommer. Man cultivirt auch eine Spielart mit großen,

fart gefüllten Blumen.

Justicia. Jufticienarten. Ale Bimmerpflangen ihrer leichten Bermehrung aus Stedlingen wegen befonbers gu empfehlen, und weil fie meift gu einer Beit bluben, wo man fonft wenig Blumen bat, b. b. im Spatherbit, Winter und erften Arubigbr. Erbe Dr. 1. Conft gewöhnliche Bebanblung. J. speciosa, prad: tige 3., mit blaulich purpurrothen, gablreichen Blumen im Winter. J. coccinea, fcarlachblus thige 3., mit bichten Blumenabren im Februar bis April. J. oblongata, langlich blattrige 3., mit rothen, entgegengefest winkelftanbigen Straugern im Spatherbft und Winter. J. calvcotricha. haarteldige 3., mit blaggelben Straugern im Winter. J. nervosa (Ruellia varians), rip. penblättrige 3., mit brennenb bimmel= blauen, violett abblubenben Blumen im Winter. J. stricta (Eranthemum strictum), mit blauen . Blumen in langen, fchlanten Enbahren im Winter. Ixora, Irora arten. Schone, immergrune Straucher mit meift icharlachrothen, robrigen Blumen in Dolbentrauben im Sommer. Erbe Dr. 1, aber mit viel Lauberbe und Sand: Bermehrung burch Stedlinge in febr fandiger Erbe unter Gloden im Sommer. Gewöhnliche Behandlung und aber bor Allem häufiges Reinigen berfelben bon Staub und Infetten, benn

ste sind diesem Uebel sehr unterworfen, leiden badurch viel und steden andere Pstanzen an. I. grandistora und stricta, großblumige und straffwüchsige 3. sind die empsehlenswerthesten, weil ste ziemlich leicht blühen; lettere heißt in den Verzeichnissen hau-

fig Ix. speciosa.

Lantana, Lantan enarten. Sverrigwuchfige, meift etwas ftachelige Straucher bon nicht angenehmem Geruch, aber mit zierlichen Blumenbolben, faft zu allen Jahreszeiten und gang leichter Bebanblung. Erbe Dr. 1. Bermebrung aus Stedlingen unter Gloden im Sommer, welche baufig borgenommen werben follte, benn altere Stode find nicht mehr fcon. L. aculeata, flachlige &. mit orangegelben, zulett rothen Blumen fait bas gange Sahr bin= burd. L. Camara, beranberliche &., mit erft eitronengelben, bann feuerrothen Blumen faft zu jeber Jahrezeit. L. mixta. bunte 2. mit erft gelbweißen, bann weißen, bann gelbrothen und endlich lilafarbigen Blumen faft bas gange Sahr binburch. L. nivea, weißblu= thige &., mit moblriechenben Blumen im Commer. L. Selloi, Gellow'iche &. mit bellrothen Dolbchen im Commer, rothe Beeren binterlaffenb. (Lippia montevidensis.)

Mamillaria, flebe Cactus S. 172.

Mantisia saltatoria. Süpfende Mantisie. Die eigenthümlich geformten hochgelben Blumen kommen aus purpurvioletten Scheiben rispenartig an bem wurzelständigen Schaft. Bluthezeit im Frühling. Erbe Nr. 1, aber viel Lauberde mit Sand.

Bermehrung burch Theilung ber Knollen. Berfetzeit nach ber Bluthe.

Melocactus, fiebe Cactus S. 170.

Mimosa pudica. Schambafte Sinnpfange, oft auch "noli metangere," b. h. "Rühre mich nicht an," genannt, weil bie feinen gefingerten Bieberblatter fich bei jeber Berührung gusammenziehen und fich wie tobt berabfenten. Gine biefer Gigenfchaft wegen ziemlich bekannte Pflange mit außerft zierlichen, blagrofenrothen Blumentopfchen im Commer. Für ben Privatmann ift folde meiftens nicht leicht zu erzieben, weil bie Samen, und eine andere Bermehrungeart ift bei ihr nicht moglich, febr warm haben wollen gur Reimung, fowie auch fpater bie jungen Samlinge, fo gwar, bag fle bei ber baufigen und großen Abmechslung in ber Temperatur, welche im Wohnzimmer eben nicht bermieben werben fann. nicht recht gebeiben wollen, fonbern meift gelb und franklich finb. In einem warmen Treibkaften erzogen machfen fle eben rafch beran, und fonnen alebann, wenn fle größer find, gang wohl im Bimmer gehal= ten werben. Man wird begbalb faft immer beffer thun, fich am Anfange bes Commers eine ober einige junge Pflangen bom Sanbelsgartner gu faufen, als fie felbft aus Samen erziehen zu wollen. Ihre fon= flige Behandlung im Commer ift einfach. Gie er= tragen ein mäßiges Begießen recht wohl, fo lange fte fraftig treiben, und befinden fich binter bem Genfter eines Wohnzimmers gut, wenn fte nur nicht gar gu baufig berührt werben. Go wie es falter wird und bem Winter zugeht, erflirbt bas Leben nach und

nach in ber Bflange, Die alten Blatter fangen an abgufteben und bie frischgetriebenen werben immer bleider und fummerlicher, bis endlich bie Breige gang blatterlos bafteben. Sobalb ber Trieb nachzulaffen beginnt, muß man auch mit bem Begießen borfichti= ger fein und endlich bie Bflange recht troden balten, wenn man fle anbere burch ben Winter bringen will, mas nicht immer gelingt. Uebrigens tragen nur überminterte Eremplare Samen, menn fle im zweiten Sommer wieber zur Bluthe fommen. 3m Frubjahr werben biefelben in frifche Erbe von Dr. 1, mit viel Lauberbe, vorsichtig umgefest und babei fo weit an ben Bweigen gurudgefchnitten, als biefelben ben Winter über abgeftorben maren, und aber noch langere Beit mit großer Borficht begoffen, bie fle wieber in fraftigen Trieb fommen, wogu eben auch wieder eine fdwule Barme und recht biel Licht faft unerläßlich ift.

Oncidium Papilio. Schmetterling & = bluthige Knorpellippe. Eine ber interessantesten Epiphyten (siehe Aeranthes S. 162), die vom Januar bis in den Frühling hinein blüht, mit großen Blumen, zu 10 — 12 an dem 2 Vuß hohen Schaft hinaus gestellt, einzeln nach einander sich öffnend und lang blühend, in Form und Varbe einer Najade nicht unähnlich; die Blumenblätter sind nemlich sehr lang und schmal, äußerlich grun, oben purpurviolett, die 2 seitlichen zurückgekrummt, am Rande wellensörmig, goldgelb und mit hellbraunen Fleden. Die Sonigslippe groß, goldgelb mit braunen Duerstrichen.

Opuntia, flebe Cactus G. 173.

Pereskia, siehe Cactus S. 178.

Pitcairnia, Bitcairnien arten. Angnasabnliche Bffangen mit fcmalen, langen, faftiggrunen Blattern, aus beren Mitte fich ein Schaft erhebt, an beffen Spike bie fcongefarbten robrigen Blumen in einer zierlichen Traube fleben. Gie wollen ichwull und viel Licht haben, lieben nach ber Bluthe ziemlich troden und gebeiben in Erbe Dr. 1. Bermebrung aus ben De= benfproffen, welche immer wieber abgenommen werben muffen, wenn bie Mutterpflange icon gur Blutbe fommen foll. P. angustifolia, ichmalblattrige B. mit icharlachrothen Blumen im Winter und Frühling; P. bromeliaefolia, ananasblättrige B. mit icharlachrothen Blumen im Commer: P. flamea, feuerfarbige B. mit faft blut= rothen Blumen im Winter und Frühling. P. furfuracea, bestäubtblättrige B. mit gelb und rothbunten Blumen im Commer; P. Olfersi, Olfer'iche B. mit icharlachrothen Blumen im Sommer und Berbft, und endlich P. staminea, langfabige B. mit purpurrothen Blumen im December, find bie iconften Arten. Uebrigens geboren bie Bitcairnien eigentlich auf ein Lobbeet, wenn fle leicht und reichlich bluben follen.

Plumbago capensis und rosea, blau = und rothe blubende Bleiwurz. Die zarten, langröhrigen Blumen erscheinen fast bas ganze Jahr hindurch in Buscheln an der Spite der Zweige. Erde Nr. 1. Vermehrung aus Stedlingen im Sommer. Versetzzeit im Sommer nach der Bluthe. Belde Arten lieben eine feuchtwarme, schwüle Temperatur, wenn fte schon bluben sollen, namentlich die zweite, welche im Allgemeinen etwas zärtlicher ift, als die erfte.

Rhipsalis, fiebe Cactus weiter oben G. 178.

Rivina humilis und laevis. Niebrige und glatte Rivine. Bierliche Gewächse, welche weniger ihrer fleinen, weißen Blumchen wegen, als um ber schonen scharlachrothen Fruchttraubchen willen gezogen werben. Erbe Nr. 1. Bermehrung leicht aus Stecklingen und Samen. Beibe Arten wollen ziemlich warm haben.

Rondeletia odorata. Wohlriechenbe Ronbeletie. Den Ixoren (siehe weiter oben) fehr nahe verwandt und von derfelben Behandlung. Blumen scharlachroth in prächtigen Endbolbentrauben im

Winter.

Ruellia, Ruellienarten. Den Justicien (stehe weiter oben) nabe verwandt und von derselben Beshandlung. R. grandistora, großblumige R. mit einzelnen schön blauen Blumen im Sommer, und R. superba mit hochrothen Blumen vom Juni bis in den Spatherbst sind besonders zu em=

pfehlen. R. varians, febe Justicia.

Scilla maritima. Meerzwiebel. Eine längst befannte Topfzwiebelpflanze mit großem, hellrothem ober
weißem, glattem Zwiebel und oft 3—4 Fuß langen
Blumentrauben mit weißen ober blaßröthlichen Blumen im Sommer. Sie gedeiht zwar gut in Erbe
Nr. 1 mit grobem Sand gemischt, blüht aber nicht
leicht, weil sie oft verkehrt behandelt wird. Die
Blätter erscheinen nämlich im Spätsommer, erft nach
ber Blüthe, und bie Zwiebel muß beshalb nach bem

Abwelten berselben im Winter ganz troden und warm oben an den Fenstern stehen, bis zu Ansang des Sommers sich alsdenn die dichte Traubenspise im Herz der Zwiebel zeigen wird. Nun erst darf wieber begossen werden, und zwar ansänglich nur mäßig, bis der Blumenschaft immer höher treibt und am Ende 5, 6 bis 7 Tuß Sohe erreicht. Blühbare Zwiebeln baben eine Dicke von 4—5 Zou.

Sinningia, Sinningia arten, ähnlich ben Gloxinien und von derselben Behandlung (siehe weiter oben). Die großen, fast glockigen Blumen meist in einer diche ten beblätterten Endtraube. S. guttata, betropfte S. mit langen, weißen Blumen, inwendig mit rothen Bunkten gezeichnet, im Sommer. S. Helleri, Hellerischellerische S. mit blaßgelben Blumen im Frühling und Sommer. S. Lindleyi, Lindleyische S. mit großen, gelblich weißen, inwendig purpurroth gezeichneten Blumen im Sommer. S. velutina, sammtartige S. mit ocherweißen, glockigen Blumen im Sommer.

Stachytarpheta mutabilis. Beränderlicher Eisfenhart. Kleine, erst scharlachrothe, später rosenrothe Blümchen in langen, dichten Endähren im Frühling und Sommer. Erbe Ar. 1.

Bermehrung aus Stedlingen im Commer.

Stanhopea tigrina. Gefingerte Stanhopäe. Gine ber schönsten Epiphyten (siehe Aeranthes S. 162), die im Sommer blüht, mit prachtvollen, nach Banille riechenden Blumen, zu 3—5 an dem hängenden Schafte; sie sind auf gelbem Grunde purpurroth getigert mit blafgelber Lippe, eben-

13

falls ichon gefledt und oben mit 2 Burpurfleden ge-

Streptocarpus Rhexii (Didymocarpus). Drehe frucht. Den Gloxinien nahe verwandt und von derfelben Behandlung (stehe S. 184). Die blaße blauen, nickenden, langöhrigen Blumen erscheinen fast das ganze Jahr hindurch. Bermehrung am besten aus Samen.

Strophanthus dichotomus. Gabelaftiger Strosphantus. Ein bem Nerium odorum (siehe bas Register) sehr nahe verwandter Strauch und von berselben Behandlung, nur daß er mehr Warme liebt. Die trichtersörmigen Blumen erscheinen zu verschiedenen Jahrszeiten, und sind gelb mit rothen Streisen im Grunde.

Tabernaemontana coronaria. Gabeläftige Tabernamontane. Der vorigen Art nahe verwandt
und von derfelben Behandlung, aber mit weißen,
großen, wohlriechenden Blumen vom Frühling
bis in den Gerbst. Man hat auch eine gefülltblübende Spielart. Die Tabernamontanen sind
alle schön, kommen aber eben ohne Lohbeet nicht leicht
zur Blütbe.

Thunbergia, Thunbergienarten. Schöne, winbenbe Pflanzen mit prachtvollen, trichterförmig glodigen, winbenähnlichen Blumen. Sie lieben aber eine fehr schwüle, feuchte Atmosphäre, dabei jedoch einen luftigen und hellen Stand, und leiden besthalb im Bohnzimmer gerne von den Spinnläusen. Im Winter wollen sie troden gehalten sein. Erde Rr. 1 mit viel Lauberde. Bermehrung aus Samen ober aus Stecklingen im Sommer unter Glas. Th. alata, gefügelte Th. mit nanking farbigen Blumen mit schwarzbraunem Auge vom Sommer bis in den Spätherbst. Man hat von ihr Spielarten mit schnees weißen Blumen mit schwarzblauem Auge, mit leuchtend orangefarbigen Blumen mit violettsschwarzem Auge und mit ganz gelden Blumen. Th. coccinea (Hexacentris), scharlachblüthige Th. mit auswendig hellvioletten, innen scharslachten Blumen in hängenden Arauben im Serbst. Th. fragrans, dustende Th. mit weissen Blumen im Sommer. Th. grandistora, großblumige Th. mit blaßblauen Blumen im Sommer.

Tillandsia, Tillanb fienarten. Sie find alle schöne, ananasähnliche Pflanzen mit lebhaftgefärbten Blumen zwischen farbigen Deckblättern an der Spite eines 10 — 12 Boll hohen Schaftes, der sich mitten aus den langen Blättern erhebt. Sie gleichen den Pitzcairna-Arten (stehe weiter oben), mit welchen ste auch in der Behandlung übereinkommen. T. amoena, anzgenehme T. mit hellgelben, an der Spite himmelblauen Blumen zwischen rothen Deckblättern, im Frühling, ift am meisten zu empfehlen.

Tradescantia discolor. Bweifarbigblättrige Trabe & cantie. Mehr ber oben bunkelgrunen und unten violetten Blätter, als ber weißen Blumen wegen, bie fast zu jeber Iahreszeit erscheinen, cultivirt. Behandlung ber Bitcairna-Arten (siehe weiter oben).

Vinca rosea, rofenfarbbluthiges Ginngrun. Gine ichon langft bekannte Bimmerpflanze mit ichonen

rofenrothen oder weißen Blumen vom Frühling bis in ben Gerbst. Erbe Mro. 1 mit ziemlich viel Lauberbe; Bermehrung aus Stedlingen unter Gloden im Sommer. Sie wollen aber im Winter, ehe sie utreiben ansangen, nur wenig begoffen sein und überhaupt einen warmen sonnigen Stand haben; ohne viel Wärme bleiben die Blumen klein und die Pflan-

gen felbft immer franklich und gelb.

Zephyrantes. Bephyrblumen. Den Amaryllis sehr nahe verwandt und von berselben Behandlung (stehe weiter oben). Sie kommen jedoch im Zimmer nicht immer leicht zur Blüthe, am leichtesten noch Z. candida, schneeweiße Z. mit weißer Blume mit grüner Röhre auf einblumigem Schaft im Sommer; Z. grandistora, großblumige Z., mit rosenrother, grünröhriger Blume im Sommer; und Z. rosea, rosensablüthige Z., welche bisweizlen schon im Frühling den Blumenschaft treibt.

c. Solde, welche in der warmeren Jahreszeit ohne Nachtheil vor den Genftern auf Blumenbrettern und sonftigen Stellagen im Ereien fiehen \*).

Agave americana. Americanische Agabe. Gine feit Jahrhunderten schon bei uns unter dem Namen "große Aloe" bekannte Pstanze mit diden, fehr starren, dornigen Blättern, die aber im Zimmer nie zur Bluthe kommt. Sie wird ihrer hubschen, rosettenartig gestellten Blätter wegen, welche auch gelb ge-

<sup>\*)</sup> Bo feine Berfengeit angegeben, ift folde bas Brubjahr, und megen Bezeichnung ber Erben fiebe S. 80.

ftreift vorkommen, cultivirt. Erbe Nro 1. Ber= mehrung aus Burgelfproffen. Sie liebt weite Ge-

fcbirre und im Winter wenig Begießen.

Aloe. Alvearten. Gie geboren namentlich in eine Sammlung von fogenannten Tettpflangen; ibre biden, faftigen Blatter bilben verschiebenartige groteefe Formen, bald zweitheilig, balb rofettenartig gusammen= geftellt. 3bre Blutben, zierliche, malgenrunde, glodige ober gebogene Corollen meift mit grunem Mund und rother Baffs, erfcbeinen faft bei allen in ben erften Sommermonaten auf langen einfachen Blumen= fcaften, an beren Spite fle abren = ober traubenfor= mig beifammenfteben. Erbe Dro. 3. Bermebrung aus Rebenfproffen, theilweife auch aus Stedlingen faft zu jeber Beit. Das Berfeten wird nicht alljabrlich nothia, fonbern etwa alle 3-4 Jahre, und im Allgemeinen, namentlich aber im Binter, wollen fie febr wenig und nicht uber bie Blatter bin begoffen fein.

Die schönften Arten, welche auch balb und alljähr-

lich bluben, find:

Al. acuminata, lang zugespiste Al., hellscharlachroth im März bis Wai; arachnoides, spinnenähnliche Al., hellsteischroth im Brühling; barbadensis, Barbados'sche Al., gelb im Sommer; caesia, braune Al., hochscharlach im Sommer; carinata, gekielte Al., roth im Brühling; depressa, niedergedrückte Al., röthlichgelb im Sommer; distans, entfernte blüthige Al., roth im Sommer; echinata, stackelige Al., helmennigroth im Brühling; glauca rhodacantha, graue Al., mennigroth im Gerbst und

Frühling; humilis, niebrige Al., roth im Fruhjabr; Lingua, jungenblättrige Ml., roth in reicher Traube im Sommer; margaritifera, per= Ientragenbe Il., unicheinbare, grunweiße Blume im Krubling, aber bie Blatter mit weißen Berlen zierlich befest; mitraeformis, mutenformige MI., bochroth im Commer; nitida, glangenbe MI., fcarlachroth im Commer; picta, bemalte MI., roth mit blagblaulichem Mund im Commer; soccotrina, gebrauchliche Il., icharlachroth mit grungelb im Winter; serrulata, få geblättrige Al., fcarlachroth im Commer, febr fcon; umbellata. bolben bluthige Il., icharlachroth im Sommer, fehr schon; verrucosa, marzige Al., roth im Winter und Frubling, Blatter mit weißen Bargen befest; viscosa, flebrige Al., purpurroth und febr gierlich im Sommer.

Anomatheca cruenta. Blutrothgezeichnete Anosmatheca. Ein zierliches Zwiebelgewächschen von ber Behandlung ber Ixia (siehe weiter unten) mit mennig= ober zinnoberrothen Blumen in ein=

feitiger Mehre im Frühling.

Azalea indica. Indischer Velsenstrauch mit vielen schönen Spielarten. Immergrüne, braunlich
behaarte, gegen 2 Buß hohe Straucher mit prächtigen großen Blumen, an den Zweigspitzen
zusammengehäuft, bei der Stammart violettroth. Die Zahl der Barietäten beläust sich schon
weit über hundert, und die Varben gehen vom reinsten Weiß durch alle Nuancen des Noth bis in's
feurige Scharlach und Purpur. Die Blumen

ericbeinen bom April an bis in Juni. Berfetzeit ber blubbaren Exemplare im Rachfommer, bei bem funaeren im Frubjahr. Gie lieben eine fanbige, lodere Erbe, am beften Bolgerbe mit feinem Quargfanb, etmas weite Topfe und namentlich, bag Boben und Umfang berfelben mit bunnen Studden alten faulen Solzes ausgefleibet werben. Bermebrung aus Sted. lingen in reinem Sand und unter Gloden im Sommer nach ber Bluthe; auch burch Ableger und mittelft Ablactiren auf Die weiße Spielart. Die blub= baren Gremplare baben bas Berfeten nur alle 3-4 Sabre nothia. Nach bemfelben und überhaupt im Winter wollen bie Agaleen magig begoffen fein, boch nicht bis zum Mustrodnen, benn fonft verlieren fte Die Blatter. Wabrend ber Blutbe aber und im ftars fen Trieb lieben fle ziemlich häufiges Begießen.

Begonia. Schiefblattarten. Pflanzen mit etwas sleischigen, bie bis zu 2½ Buß erreichen, und meist im Sommer blühen mit zarten, weißen oder rofen=rothen überhängenden Blumen in Rispen. Erbe Nro. 1 aber mit Lauberde und Sand darunter. Nach der Blüthe wollen ste nach und nach immer trocener gehalten sein, insbesondere die Arten mit knollig er Burzel, welche zulest gegen den Winter hin ganz trocen stehen muffen, weil sie förmlich einziehen. Im Vebruar werden sodann die Knollen frisch eingesetz aber noch trocken gehalten, bis sie wieder austreiben, wo ste soson und und nach immer mehr Wasser ber-langen, bis sie in der Blüthe stehen. Wenn sie zeiztig an die frische Lust gewöhnt werden, können die Bestig an die frische Lust gewöhnt werden, können die Bes

gonien im Sommer wohl im Freien fiehen; fle blaben fogar weit reichlicher, wenn fle in's Freie gestellt werben.

Die nicht knollwurzligen Arten fterben im Binter nicht ab, wollen aber auch ziemlich trocken gehalten und im Frühjahr zeitig verfest fein. Bermehrung bei letteren leicht burch Stecklinge, bei ersteren durch Nesbenknöllchen, ober bei beiben aus Samen, welcher aber

febr fein ift.

Die älteste und bekannteste Art ist eine knollwurzlige, B. discolor, zweisarbigblättriges Sch. mit
rosenrothen Blumen vom Juni bis October, und
auf der Rückseite blutrothen Blättern. Andere mit
knolliger Burzel sind: B. bulbillisera. Zwiebeltragendes Sch. mit großen fleischrothen Blumen; B. heracleisolia. Heilfrautblättriges Sch.
mit dicem, kriechendem Burzelstock, sehr großen, stebenlappigen, 1—2 Fuß langen Blättern, und schönen, sleischfarbigen Blumen; ste liebt keinen sonnigen Stand,
sondern Schatten, und blüht im Binter und ersten Frühling. B. Martiana. Martius'sches Sch. Große
rosenrothe Blumen im Sommer.

Bon ben ftrauchartigen mit nicht knolliger Burzel zeichnen sich aus: B. argyrostigma. Silberflesciges Sch. mit weißen Blumen im Sommer, und filberfleckigen, unten rothen Blattern. Stamm äftig, 3—6 Buß hoch. B. coccinea, scharlachrothes Sch. mit Rispen, scharlachrother Blumen im Binter und Frühling, 1 Fuß hoch. B. incarnata. Fleischfarbiges Sch. mit fleischfarbigen Blumen ben ganzen Winter hindurch, und 3—4 Fuß hoben Stengeln.

B. nitida. Glanzenbblättriges Sch. mit wohlstiechenben, blagrothen großen Blumen vom Juni bis September. B. semperflorens. Immerblüshenbes Sch. mit großen weißen Blumen fast bas ganze Jahr hindurch. B. undulata. Wellenblättziges Sch. mit weißen Blumen fast zu jeder Jahrszeit.

Camellia, fiebe bas Regifter.

Canna limbata und patens. Gerändertes und weitzgeöffnetes Blumenrohr, erstere mit scharlacherothen und gelbgeränderten, lettere mit rothen und gelbgeränderten, lettere mit rothen Blumen fast das ganze Jahr hindurch. Dabei zeichnen sie sich durch große lange Blätter und schönen buschigen Buchs bis zu 3 — 4 Kuß Höhe aus. Schilfartige Pflanzen mit diden, knolligen Burzeln. Erde Nro. 1. Versetzeit nach der Blüthe, womöglich Ansangs Sommer. Vermehrung durch Zertheislung der Burzeln.

Cereus, flebe Cactus G. 174.

Clematis coerulea und florida bicolor. Blaubluhende und zweifarbige Balbrebe. Neue und fehr schöne Schlingpflanzen mit großen blauen ober grunlichweißen und blauen Blumen. Sie eignen sich gut zur Berzierung ber Fenster und blühen vom Frühling bis in den herbst. Erde Nro. 1. Bermehrung aus Stecklingen und Ablegern.

Cobaea scandens. Aletternbe Cobae. Gine ichon länger bekannte Schlingpflanze mit großen bio = letten Blumen bom ersten Frühling bis in ben Spat=

berbft. Behandlung ber vorigen Art.

Commelina coelestis. Simmelblaue Commeline.

Eine ziemlich bekannte Bierpflanze mit breiblättrigen, brennenbblauen Blumen vom Juli bis October an ber Spite ber 1—2 Fuß hohen geglieberten Stensgel. Die Burzel, gebüschelt und fleischig, muß im Winter ganz troden gehalten und erst im Frühling wieder frisch eingepflanzt werden. Erde Nro. 1. Bersmehrung aus Samen im Marz ober April.

Coronilla glauca und valentina. Graugrune und Balentinische Beltschen. Boblriechenbe Dolbchen von goldgelben Bidenblumchen vom ersten Fruhling an. Erbe Nro. 1. Vermehrung aus

Samen ober Stedlingen.

Cotyledon orbiculata. Areisrunbblattriges Rabelfraut. Gine hubiche Fettp flanze mit hangenden, röthlichen Blumen in Rifpen im Sommer, und biden flachen Blattern. Behandlung ber

Aloe (S. 197).

Crassula, Dictblattarten. Ebenfalls Fettpflansen, mit Aloes und Cactusarten (f. S. 170 ff.) gleich zu behandeln und häusig unter dem Namen Rochea ober Larochea bekannt. Sie blühen meist im Sommer prächtig roth oder weiß in endständigen stachen Blumensträußern, und lassen sich leicht aus Stecklingen, und namentlich auch aus einzelnen, vorssichtig abgelösten Blättern vermehren, welche ebenfalls wie Stecklinge zu behandeln sind. Besonders empfehlenswerth sind Cr. capitata, kopfblüthiges D. mit weißen, Abends herrlich dustenden Blumen im Sommer; Cr. coccinea, scharlach blüthiges D. mit wohlriechenden, dunkler rothen Blumen im Sommer; Cr. falcata und nas

mentlich Cr. falc. minor, sichelblättriges D. mit gelbrothen, großen, flachen Enbsträusgern (bie Spielart minor ift besonders leicht und reichblüthig); Cr. odoratissima, sehr wohlrieschendes D. mit grünlich gelben Blumen im Frühling, und Cr. versicolor, buntes D. mit außen rothen, innen rothpunktirten, weißen, wohlriechenden Blumen.

Cyclamen europaeum und persicum. Europäissiche und persische Erdscheibe. Knollwurzlige, niedrige Pflanzen mit herzsörmig rundlichen, unten rothen Blättern unmittelbar aus dem Knollen, und nickenden, purpurrothen oder weißen Blumen mit rückwärtsgeschlagenen Abschnitten, im Frühjahr und Gerbst; erstere wohlriechend. Sie wollen nach der Blüthe mit Ausmerksamkeit behandelt sein, denn es wird ihnen alsdann das Begießen leicht schälich, obgleich sie nicht ganz trocken stehen dürsen. Im Sommer lieben sie einen schattigen Stand. Erde Nro. 1 aber mit viel Sand und Lauberde. Bersetzeit im ersten Frühjahr, sobald die Knollen wieder zu treiben beginnen. Vermehrung leichter aus Samen als durch Zertheilung, welche nicht immer gelingt.

Cydonia japonica, stebe Pyrus S. 148. Datura fastuosa. Prachtiger Stechapfel. Siehe benfelben S. 131. Er läßt sich im warmen Bimmer burchwintern, will aber babei febr troden gehalten fein.

Dianella coerulea und revoluta. Blaue und gu= radgerollte Dianelle. Bierliche Bflangen mit schiffahnlichen Blattern und blauen, fechetheiligen Blumen in reichblüthigen Rifpen; Staubfaben an ber Spite gold gelb. 2—4 Buß hoch, und vom ersten Frühling an fast immer in ber Blüthe. Sie wollen eine fehr fandige, leichte Erbe ohne Dünger haben, am besten Beibenerbe, verlangen Sommers viel, Winters wenig Waffer, werben burch Wurzeltheilung beim Versehen vermehrt, und letteres muß nach ber Bluthe

borgenommen merben.

Dodecatheon Meadia. Götterblume. Zierliche, überhängende, rofenrothe Blumen in Dolben, ben Schlüffelblumen verwandt, aber mit rudwärts geschlagenen Blumenkronen. Im Gerbst sterben die Blätter fast ober ganz ab, und bann wollen die Burzeln trocken gehalten sein, bis erstere sich wieder zeigen, worauf die Pflanzen versetzt werden sollen in leichte Erde von Nro. 1. Bermehrung durch Burzeltheilung und Samen.

Dyckia remotistora. Entfernbluthige Dhaie. Eine Ananas = ober Aloe = ähnliche Pflanze, bie im Anfange bes Sommers blüht mit schönen orange = farbigen Blumen zwischen breiten Scheibeblättern an ber Spite eines oft 2 Auß hohen Schaftes. Erbe sehr leicht und fandig, am besten fandige Lauberbe. Bermehrung burch Nebensproffen, und im Winter sehr vorsichtiges Begießen.

Echinocactus, flehe Cactus Seite 171. Epiphyllum, flehe Cactus Seite 178.

Erica herbacea. Arautartige Seibe. Die einzige Seibenart, welche fich zur Noth im Wohnzimmer cultiviren läßt, niedrig aber zierlich und vom Februar bis in ben Sommer hinein mit rofenrothen

Blumchen in einseitigen Enbtrauben überbeckt. Sanbige Laub = ober Walberbe, am besten Seibenerbe. Bersetzen nicht allährlich, sonbern etwa alle 3 — 4 Jahre im Sommer. Vermehrung mittelst Ableger und Spröflinge.

Erythrina , Rorallenbaum - Arten. Brachtvolle rothe Schmetterlingeblumen in langen Trauben, und breigablige glangenbe Blatter, welche aber im Berbfte abfterben. Stengel und Mefte oft facbelig. In neue= rer Beit werben Rorallenbaumarten nicht felten im Topfe gehalten und nicht mit Dube gum Bluben gebracht, wenn fle nur im Binter, wo fle gang ein= gezogen haben, nicht gar zu warm und recht troden gehalten merben, bamit fle nicht zu frubzeitig in Trieb fommen. Wenn alebenn letteres ber Gall ift, fo muffen fie fogleich in Erbe Dr. 1. verfest und babei gurudgefdnitten werben, fo weit bie Bweige abge= ftorben find; mit bem Begießen fei man aber immer noch febr mäßig und ftelle bie Pflangen möglichft warm und bell. Go treiben fie rafch und bluben gewöhnlich febr reichlich in ben Sommermonaten. Im Sommer wollen fle viel Waffer und ertragen wohl auch einige Male einen Dungerguß. Bermehrung mittelft Stedlingen aus noch frautigen Trieben, Die mit etwas altem Solze abgeschnitten, in reinen Sanb geftopft und mit einer Glasglode bebedt werben muffen. Unter ben gum Theil erft neu eingeführten Arten bleiben bie alteren immer noch bie empfehlend= wertheften, weil fle leicht bluben, fo namentlich Er. Crista galli, habnentammbluthiger R. mit tirfdrothen Blumen ben gangen Sommer binburch; Er. herbacea, frautartiger R. mit bunstelscharlachrothen Blumen im August; Er. laurisolia, lorbeerblättriger R. mit hellscharslachrothen Blumen im Sommer bis in den Herbst hinein; Er. princeps, fürstlicher R. mit brennend zinnoberrothen Blumen im Spätsommer; Er. rosea, rosenrothblüthiger R. mit blasroth und grünlichweisen Blumen im Sommer; Er. speciosa, prächtiger R. mit hochrothen Blumen im Sommer, bis in den Herbst.

Eucomis punctata u. purpureo-caulis. Punktirte und rothstengliche Schopflilte. Zwiebelpstanzen von ananasähnlichem Aussehen, indem die Blumen an dem oberen Theile des an der Spike mit einem Blätterschopf versehenen Schaftes dicht gedrängt stehen; sie sind grünlich und erscheinen gewöhnlich im Frühling. Die zweite Art ist die schonere mit purpurrothen, grün gerandeten Decke und Schopfblättern. Erde Nr. 1. Bermehrung durch Zwiebelbrut beim

Berfeten.

Euphorbia, Bolfsmilcharten. Diese zahlreiche Gattung enthält mehrere bide, sleischige Arten, welche mit Cactus, Aloe u. bgl. m. die Sammlungen von Bettpflanzen bilben und sich baselbst burch sondersbare groteste Vormen auszeichnen. Die eigenthumlichste berselben ist unstreitig Euph. caput Medusae, das sogenannte Wedusenhaupt, wo aus dem Scheitel eines diden, keulenformigen Strunkes, ahnlich einem Cactus, mehrere dunne Zweige kommen, die sich erft ein wenig aufrichten, dann nach allen Seizen hin abwärts biegen und mit der Spite wieder

aufrichten. Die Bluthen berfelben find unfcheinbar. Dagegen cultibirt man einige andere Arten ibrer fcon gefarbten, fcarladrothen Blumenbed. blatter megen, Die ihnen mit Recht eine Stelle unter ben Bimmerpflangen berichaffen. Dabei ftarren fle meiftens bon großen ftarten Stacheln, mas ihnen ein um fo intereffanteres Ausfeben gibt. Sieber geboren Euph. Bojeri, Bojer'fche 2B., welche faft bas gange Jahr hindurch blubt; Euph. cyathophora, becherbluthige B., blubt im Commer und bat einen ftrauchartigen Stengel ohne Dornen; Euph. fulgens . leuchtenbrothe B., ebenfalls bornen= los, aber mit prachtigen gelbrothen Gullen; Euph. pulcherrima, fconfte B., mit ftrauchartigem 3 - 4 guß bobem aftigem Stengel und ich arlach= rothen Blumen im Winter bis in ben Frubling: Euph. punicea, purpurrothe B., ebenfalls ftrauchartig und bornenlos, oft gegen 4 Bug boch, und bluht zu verschiebenen Beiten; Euph. splendens, glangenbe B., eine ber iconften Arten mit farten Dornen und icharlachrothen Blumen im erften Brubiabr. Die ftrauchartigen Species gebeiben in Erbe Dr. 1.; Bermehrung im Sommer aus Stedlingen. Die bidfleifchigen, bornigen Arten wollen bie Erbe Dr. 3. und fonft bie Behandlung ber Cactus, fiebe Seite 170.

Gardenia florida u. radicans. Bluthenreiche u. murzelnbe Garbenia. Beige, wohlrieschenbe, meift gefüllte Blumen vom Sommer bis in ben Gerbft. Berfegen im Fruhjahr, aber alle 3 bis 4 Jahre. Erbe Rr. 1. Bermehrung aus Sted-

lingen im Sommer. Da fle bem Ungeziefer fehr unterworfen find, fo muffen fle öfters gewaschen und barf bas Ueberbraufen nicht verfaumt werben.

Geranium, f. Pelargonium.

Gladiolus, Somerbtelarten. Die meiften berfelben fommen im Topfe nicht gut zum Bluben, einige aber boch, wenn bie Bwiebeln Anfangs October in frifche fandige Erbe Dr. 1. eingepflangt und bie Topfe nabe am Genfter und fehr magig feucht gehalten werben. Rach ber Bluthe welft bas Rraut balb ab und bann muffen bie Zwiebeln aus ber Erbe genommen und an einem trodenen warmen Ort bis gum Wiebereinfeten aufbemahrt werben. Die tauglichften fur ben Bimmer- und Genfter : Garten find Gl. cardinalis. Carbinal Som, mit mehreren prachtvollen Baftar= ben, so namentlich Gl. Colvilii, pudibundus und Spofforthianus, alle mit mehr ober minber gezeichneten, ich arlachrothen, glodigen Blumen in ein= feitiger Mebre; Gl. floribundus, reichblutbiger Sch., mit blagrofenrothen Blumen; Gl. psittacinus, Bapageibluthiger Sch., mit boch = . gelben, rothgezeichneten Blumen; Gl. tristis, trauriger Sch., mit bellgelben Blumen in gablreichen Barietaten, wie auch bom psittacinus. Alle bluben im Frühling und erften Sommer.

Heliotropium grandistorum u. peruvianum. Großeblumige und peruanische Sonnenwende; Chocoladeblumchen; Geliotrop. Eine längst bekannte und ihres Banillengeruchs wegen alleliebte Zimmerpflanze, beren blaulichweiße Blumechen im Sommer erscheinen. Die eingeschloffene Zim-

merluft im Winter thut ibr nicht gut, weghalb fle meift alle Blatter abwirft, und befibalb auch ziemlich troden gehalten fein will. Wirb fle alebenn mit bem erften Frubjahr berfest in frifche fraftige Erbe Dr. 1., fo treibt fle balb wieber uppig aus unb blubt leicht ben gangen Sommer binburch. Bermebrung aus Samen, Stedlingen und Ablegern, wenn man bie Bflange in's freie Land gefest bat. Gine Spielart, H. peruv. Boucheanum, foll weit großer werben und reichlicher bluben; ich habe ben Unter= fcbieb nicht febr groß gefunben.

Jasminum auriculatum, multiflorum u. revolutum.

Ohrblattriger, vielbluthiger und gelbblu= miaer Jasmin. Erftere zwei mit weißen, lets terer mit gelben, moblriechenben Blumen bom Frubling bis in Berbft. Gie werben ziemlich boch, bluben aber ichon als gang junge Pflangen, und berlangen im Gangen biefelbe Bebanblung, wie Jasm. Sambac, Seite 186, nur bag fle weniger warm, und namentlich im Commer einen Stand im Freien baben wollen.

Isotoma axillaris. Achfelbluthige Ifotoma, mit blauen Blumen auf langer, grunlich meißer Robre im Commer. Gine reichblutbige Bflange bon gewöhnlicher Bebandlung, nur bag fle im Winter mit großer Borficht begoffen fein will. Erbe Rr. 1.

Samen (Lobelia asplenifolia).

Ixia, Irienarten. Bwiebelpflangen mit iconen fechetbeiligen Blumen bon brillanter Farbe, meift abrenftanbig und im April und Dai erscheinenb. Ge= 14 Somidlin's Binter, Garten.

Bermehrung aus Stedlingen im Commer ober aus

möbnliche Bebandlung folder Bwiebelvflangen , b. b. fo lange fie treiben giemlich viel, wenn fle aber eingezogen haben, gar fein Baffer; bas Ginbflangen ber Bwiebeln im Spatberbft, nachbem fle 6 - 8 Bochen gang troden geftanben batten; febr leichte Erbe, am beften bloge Lauberbe mit Sand. Alle Brien find fcon, bor allem aber I. speciosa, prachtige 3r. mit carmoifinrothen, glodigen Blumen gu 2 bis 3 an ber Spite bes 1 Buf boben Schaftes. I. viridiflora, grunblumige Ir. mit fupfergrunen, fammtartig fcmarzgeflecten, fternformig ausgebreiteten Blumen in reichblutbigen Mebren. In ben Bergeich= niffen ber Sanbelsgartner finben fich manche Trien auch unter ben Namen Geissorhiza. Pardanthus und Tritonia. Gie erforbern alle biefelbe Bebanb= Iuna.

Larochea, f. Crassula S. 202.

Lophospermum erubescens und scandens. Erröthen ber und fteigender Kammfamen. Beibes
Schlingpflanzen, mit prächtigen, fingerhutähnlichen,
rosenrothen Blumen vom Juli an bis in ben
Spätherbst, die sich trefflich zur Decoration ber Fenster eignen. Erbe Nr. 1. Vermehrung leicht aus
Samen ober aus Stecklingen im Sommer.

Mahernia glabrata und incisa. Wohlriechende und schlißblättrige Mahernie. Zierliche buschige Halbsträucherchen mit nickenden, sast glodigen Blümchen im Sommer und Herbst, bei ersterer gelb und wohlriechend, bei letzterer roth. Erbe Nr. 1. Vermehrung aus Stecklingen unter Gloden

im Commer.

Mamillaria, f. Cactus Seite 172.

Maurandia Barclayana und semperflorens. BartIahs und immerblühende Maurandia. Bierliche, windende Bflanzen, die fich mit ihren blauen
oder blagrothen, fingerhutähnlichen Blumen, welche vom Frühjahr bis in den späten Gerbst hervorfommen, zur Decoration der Venster und Blumentische
trefflich eignen. Behandlung des Lophospermum,
s. weiter oben. Vermehrung am besten aus Samen.

Melocactus, flehe Cactus Seite 170.

Mesembryanthemum, Bafer blumenarten. Biele berfelben gebeihen auch wohl im warmen Bohnzimmer, wo fle mit Cactus u. bgl. m. bie Sammlungen von Fettvflangen bilben und gang biefelbe Behandlung verlangen (f. Seite 170), boch wollen fle nicht gu warm und einen fonnigen Stand haben. Es find ftrauchartige ober ftengellofe, bufchige Bflangen, meift flein und niebrig, mit biden, fleifchigen Blattern und febr iconen glangenben Blumen, welche an Strablblumen, abnlich ben Aftern, erinnern. Nicht alle Arten bluben leicht und reichlich, und bie Blumen öffnen fich nur in ber Sonne bollfommen. Unter bie leichtblubenben geboren : M. aurantiacum , po= merangenfarbige 3., mit bochgelben Blumen im Commer; 2 - 4 Buß bod. M. aureum, golbige 3., mit golbgelben, in ber Mitte fcmarg= rothen Blumen im Sommer; 2 - 3 Fuß boch. M. bicolorum, zweifarbige 3., mit innen glangenb gelben, außen icharlachrothen Blumen im Commer; 2 - 4 Bug boch. M. coccineum, fcar= lachbluthige 3., mit gang fcarlachrothen 14 4

Blumen im Commer; 2 - 3 Fuß hoch. M. conspicuum, augenfällige 3., mit bodrotben Blumen zu Anfang bes Sommers: 6 - 12 Boll boch. blubt aber nur ale junge Pflanze febr reichlich. M. falcatum, fichelblattrige 3., mit blagrothen, wohlriechenben, aber fleinen Blumen im Sommer; 11/2 - 21/2 Bug boch. M. fragrans, buftenbe 3., mit großen, gelben, mobiriechen= ben Blumen bom erften Frubling an bis in ben Berbft : ftengellos, aber mit großen gungenformigen Blattern. M. Haworthii, Saworth's 3., mit purpurrothen Blumen bom Mai bis in ben Berbft; 2 - 3 Fuß bod. M. inclaudens, eingefoloffene 3., mit glangenbpurpurrothen Blumen im Commer und Berbft, welche auch im Schatten geöffnet bleiben; 2 - 3 Bug boch. M. lacerum , gerriffene 3., mit großen hellrothen Blumen im Commer; 2 - 4 Buf boch. M. micans, fcimmernbe 3., mit buntel fafranfar= bigen Blumen im Sommer; 1 - 21/2 fuß boch; bie gartlichfte art. M. speciosum, prachtige 3., mit buntel icharladrothen, im Grunde grunen, faft trichterformigen Blumen im Sommer; 3 - 4 Buf boch. M. spectabile, anfahnliche 3., mit bodburburrothen Blumen im Dai und Juni: 1 - 2 Buß boch auffteigenb. Außer biefen gibt es noch über 100 Arten, welche in größeren Sammlungen mohl einen Blat berbienen, aber jebenfalls nicht fo leicht und reichlich bluben, als obige.

Mimulus moscahtus. Mofduspflange. Gine niedrige, unscheinbare Bflange mit gelben Blumen ben ganzen Sommer hindurch, die sich aber burch einen ftarken Bisamgeruch auszeichnet. Erbe Dro. 1; Bermehrung aus Samen ober mittelst Bertheilung, und sonst von ber leichteften Behand-lung, wenn ste nur im Winter recht troden gehalten und babei hell und nicht allzu warm geftellt wird.

Myrtus tomentosa. Filzigblättrige Mhrte. Ein schöner, immergrüner Mhrtenstrauch mit in ber Jugenb filzigen Blättern und Stengeln und sehr schönen, erst rothen, später bla frothen Blumen im Ansfang bes Sommers. Erbe Nr. 1. Bermehrung aus Stecklingen unter Gloden in sehr sandiger Erbe im Frühjahr. Während die gewöhnliche Myrte sich meistens nicht gut im Wohnzimmer überwintern läßt,

befindet fich biefe Art gang wohl babei.

Nerium coccineum u. odorum. Scarlacblutbis ger und moblriechenber Dleanber. Erfterer noch neu mit prachtvollen einfachen Blumen im Juni, letterer febr befannt mit feinen iconen rofenro: then, meift gefüllten Blumen im Sommer. Erbe Dr. 1. Bermehrung aus Stedlingen und Ablegern im Sommer. Bon letterer Art werben folgenbe Barietaten mit bem beften Erfolg cultivirt. N. odorum splendens mit großen, rothen, gefüllten Blumen; N. odor. spl. Hacvillii, mit noch größeren Blumen; N. odor. Ragonoti, mit boppelten, bunkelrothen, weißgestreiften Blumen; N. odor. spl. spectabile, mit rofenroth = fleischfarbigen balbgefüllten Blumen; N. odor. splendidissimum, mit rofenrothen, großen, halbgefüllten, oft weißgeflecten Blumen. Bon Deriumarten werben bismeilen Stedlinge in Arzneiglafer

mit Waffer gefüllt gesteckt und machen baselbst in ber Regel auch leicht Wurzeln; boch geht die Bermehrung in Erbe ober mittelst Anhänger ober Ableger schneller und leichter. Der ein fache Oleander, wird, im warmen Wohnzimmer überwintert, meist voll Ungezieser und ist überhaupt lange keine so schöne Topspflanze, als die gefüllten Arten.

Nierembergia, s. Petunia und Salpiglossis S. 135. Opuntia, siehe Cactus S. 173.

Oxalis. Sauerfleearten. Bon biefer Gattung hat man in neuerer Beit viele icone, meift rothblubenbe Arten, ftengellos und mit Bwiebelmurgeln, bie bei ber fur Ixia angegebenen Behandlung (fiebe biefe weiter oben) trefflich gebeiben. Gie muffen eben nach bollenbeter Blutbe nach und nach immer trode= ner gehalten merben, bis fie endlich gang einzieben, bon welcher Beit an bie Zwiebeln gang troden fieben follen, bis fle wieber austreiben, worauf fle frifch eingepflanzt und an bie Genfter in bie möglichfte Selle geftellt werben; benn fle bluben nur in ber Sonne auf. Erbe febr leicht, wo möglich Beibenerbe ober Lauberbe mit viel Sanb. Bermebrung bei ben meiften burch Burgelbrut, bei einigen mittelft Berthei= lung bes fnolligen Wurzelflodes. Bu bemerten ift noch, baf bie Daufe ben Sauerfleefnollen febr ge= fabrlich find. Unter ben vielen iconen Arten bebe ich folgende als biejenigen aus, welche febr fcon und reichlich bluben. Ox. Bowiei, Bowie's Gauer = flee, mit bodrofenrothen, im Grunde gelben Blumen bom Juli bis in ben October; bie Bwiebeln

bleiben im Binter gang troden fleben, eima auf einem Brett an ber Sinterwand im Rimmer. ba fle in ihrem Rubezuftand fein Licht brauchen, und merben alebann im Darg und April wieber eingepflangt. Ox. cernua, nidenbbluthiger G., mit gelben Blumen im Frühling und wieder im Berbfte. Ox. crispa, frausblattriger G., mit meißen Blumen auf einbluthigen Stielen im Sommer. Ox. cuprea, fupferfarbiger G., mit orangegel. ben, außen fupferrothen Blumen im Gpatherbft; Bebandlung ber erften Art. Ox. Deppei, Dep= pe's G., mit fcon rothen Blumen im Unfang bes Sommers: Die Bwiebeln werben erft im Frubjahr wieber eingefest. Ox. Ehrenbergii, Chrenberg 8 S., mit reichblumigen, fcmefelgelben Dolben im Commer. Ox. esculenta und tetraphylla. efbarknolliger und vierblättriger G., mit purpurrofenrothen, im Grunde gelben Blumen im Commer und Berbft. Beibe Arten, welche einander viel abnlich find, haben fleifchige, rubenar= tige Wurzeln unter ben Bwiebeln, welche egbar finb. Ox. floribunda, reichbluthiger G., mit lebhaft rofenrothen Blumen faft bas gange Sabr Bermehrung mittelft Theilung bes aftigen, furgen, fnolligen Burgelftodes; bie abgenommenen Meftchen muffen aber warm und unter Glas gehalten Ox. hirta, rauber G., mit glodigen, bochrofenrothen Blumen im Spatherbft; Sten= gel aufrecht. Ox. multiflora, vielblumiger G., mit purpurrothen, glodigen Blumen im Berbft; Stengel aufrecht. Ox. Martiana, Martius'icher

S., mit bodrofenrothen Blumen im Commer. Ox. sensitiva, reigbarer G., mit gelben Blumen im Commer und vielpaarigen Blattern, bie fich bei ber Berührung gufammenlegen, wie bei ber Mimosa pudica, mit ber fle auch in ber Behandlung übereinfommen (f. biefe G. 189). Ox. versicolor, peranberlicher G., mit weißen, rothgeran: berten und rothen Blumen im Februar und Marz. Passiflora, Baffioneblumenarten. Ranten= gemachfe mit großen, iconen, flachen Blumen, welche in ber Mitte einen Rrang bon icon gefarbten Reftarfaben haben. Erbe Dr. 1 mit viel Laub- ober Solgerbe. Bermehrung am leichteften burch Ableger. Die bekanntefte Urt ift bie P. coerulea, blaue B., mit weißen Blumen mit blauen Deftarfaben bom Sommer bis in ben Berbft. Im Wohnzimmer wirb es ihr aber mohl etwas zu warm, weghalb fle beffer im Rublen überwintert wirb (f. G. 145). Dagegen bat man ben Baftarben P. coeruleo-racemosa nebst beffen Varietaten, welche im Wohnzimmer gut thun und bom Anfang bes Commere bis tief in ben Berbft mit langen Trauben violetter Blumen bluben. Ferner gibt es eine P. alato - coerulea mit prachtvollen, mobiriechenben Blumen mit auf= rechten, blau und weißen Rettarfaben im Sommer, welche ebenfalls im Wohnzimmer gur Bluthe fommt. Chenso bie P. kermesina, carmoifinrothe P., nebft ihrem Baftarben P. Loudoni, Loubon'iche B., mit lebhaft carmoifinrothen Blumen mit blauem Rrang, bom Frubjahr oft bis in ben Gerbft binein in ber Blutbe ftebenb.

Alle diese Passissoren eignen sich trefflich zur Decoration der Fenster u. dgl.; die übrigen Arten aber, als P. holosericea, princeps u. a. m., kommen im Topfe

fchwer gur Bluthe.

Pelargonium, Belargoniumarten. Diefelben taugen ftrenggenommen alle nicht für bas marme Bobnsimmer, weil fle fich bafelbft im Winter viel zu ftart "übertreiben und alebann fpaterbin folecht bluben. Sie find befibalb im nachsten Rapitel zu fuchen. Doch find einzelne Arten weniger empfindlich, worunter namentlich bas befannte Rofengeranium, P. radula roseum und rosodorum, gehort, welches weniger ber fleinen, bellrothen Blumen megen gehalten wird, als weil bie Blatter einen febr angenehmen Rofengeruch baben; ferner bas P. odoratissimum, Citronengeranium, mit fleinen, weißen Blumen und garten, rundlichen Blattern mit Citro= nengeruch; ferner bie Spielarten bes P. inquinans, 3. B. Bentinkianum, Bentink. splendens und tomentosum fulgidum, mit brennend fcarlachrothen Blumendolben und etwas fammtartigen, freisrund niernformigen, geferbten Blattern; endlich bie Spielarten bes befannten P. zonale, gegürteltes B., mit rothen Blumen und rundlichen, fcmach: gelappten Blattern, welche auf ber oberen Blache einen bunfleren ober auch einen weißen Gurtel haben; bon biefer Art bat man auch eine febr reichblubenbe Barietat mit gefüllten Blumen.

Alle biefe, freilich icon langft bekannte, aber nichtsbeftoweniger icone und reichblutbige Belargonien gebeiben in Erbe Nr. 1 und bei recht hellem, möglichft luftigem Stand im Bohnzimmer noch ganz ordentlich, wenn fle im Binter ziemlich troden gehalten werden. Bermeh= rung aus Stedlingen und Berfetzeit im Fruhjahr.

Die knollwurgligen Arten, wie z. B. P. triste und bicolor, wurden sich zwar auch im Wohnzimmer überwintern laffen, eignen sich aber überhaupt weniger für den Zimmer = und Fenster-Garten, einmal weil ste weniger schöne und große Blumen machen, und auch das Laub und der ganze Wuchs nicht sehr ansehnlich ift, und dann weil ste im Winter ziemlich schwierig zu behandeln sind. Sie wollen eine sandige Lauberde haben und im

Binter faft gang troden gehalten fein.

Die Abkommlinge von P. tricolor und coronopifolium endlich, ausgezeichnet burch einen feinen, niedrigen und garten Buche und lange, fcmale, eingefchnittengezähnte, grauliche Blatter und burch febr zierliche, rothe und weiße ober violett und weiße Blumen, g. B. P. Eldonii, Humaei u. a. m., verlangen allerdinge im Winter auch einen etwas marmeren Stand, ale bie übrigen Belargonienforten, aber bie Bimmerwarme thut ihnen boch nicht fonberlich gut, weghalb biefelben immer gu ben fcwierigften Bimmerpflangen geboren werben, weil fle überdieß auch noch in Sinficht auf bas Begießen febr empfindlich find. Gie wollen eine febr fandige, leichte Erbe baben, am beften eine gute Lauberbe mit etwa 1/e reinem Canb, und berhaltnigmäßig fleine Topfe. Berfebzeit nach ber Bluthe, und bon bort an ben gangen Winter hindurch ein febr borfichtiges Begießen und bellen Stand möglichft nabe am Genfter. Bermehrung aus Stede lingen im Sommer in gang fanbiger Erbe und unter Gloden. P. tricolor ovatum und grandiflorum, mit zwei blutrothen und brei weißen Kronenblattern und einem schwarzen Auge im Mittelpuntt, gehören unstreitig nicht nur zu ben schönsten Belargonien, sondern übershaupt zu ben empfehlenswerthesten Bierpflanzen.

Pereskia, flebe Cactus S. 178.

Petunia, Betunienarten, fiebe S. 135, wo fle unter ben einjährigen Bimmerpflanzen aufgeführt find. Bei hellem, trockenem und luftigem Stande laffen fle fich übrigens wohl auch überwintern und mehrere

Jahre binhalten.

Pittosporum, Klebsamenarten. Immergrüne, schöne Sträucher mit glänzenden, leberartigen Blättern und wohlriechenden, weißlichen Blumen im Frühsiahr. Erde Nr. 1. Bermehrung aus Stecklingen im Anfang des Sommers oder aus Ablegern mittelst Anhänger. Im Winter wollen ste einen hellen, luftigen Stand haben und reinlich gehalten sein. P. Tobira und undulatum, chinesischer und wellens blättriger K. sind am meisten zu empsehlen.

Primula sinensis ober praenitens, chinesische Brimel. Wohl eine ber verbreitetsten und beliebteste Bimmerpstanzen mit rosenrothen ober weis fen schlüsselblumenahnlichen Blumenbolden auf einem 5—8 Boll hohen Schafte fast das ganze Jahr hindurch, am schönsten aber vom Januar an bis in den Brühling hinein; die Blätter erinnern an schlisblätterige Geranien. Erde Nr. 1 mit viel Holzerde. Beresetzeit im August und September. Vermehrung aus Samen im ersten Frühling. Ohne viel Licht und einen luftigen, sonnigen Stand entwickeln sich die Blumen nicht zu ihrer ganzen Wolksommenheit, und

befihalb muß man fle nahe an die Venster bringen. Um bem läftigen Sin= und Gerfallen ber Pflanzen zu begegnen, was in Volge ber eigenthumlichen Besschaffenheit bes Wurzelftockes häufig vorkommt, ift es gut, beim Versehen die unterften Blätter wegzuschneisben und die Pflanzen immer wieder etwas tiefer zu setzen, als fle vorher geftanden waren. Vielen und guten Samen erhält man nur von älteren Pflanzen, und selbst bei diesen kann ein gelegenheitliches Rützteln an den Blumenschäften während der Mittagszeit, um die Befruchtung zu befördern, nicht schaden.

Man hat mehrerlei Barietaten, unter benen aber bie Stammart immer noch eine ber ersten Stellen einnimmt. So gibt es eine weiß blühenbe, und diese auch gefüllt und mit gefranzten Blumen; dieselben gibt es auch in Rosenroth, so wie noch eine monströse und eine mit gestreiften Blumen. Die größtblumige aber ift wohl die sogenannte Pr. Mandarina, deren Blumen

einen Durchmeffer bis zu 2 Boll erreichen follen.

Reseda odorata. Bohlriechende Resede. Bekannt genug und eigentlich eine einjährige, im Frühjahr zu fäende Pflanze (s. S. 114 ff. und 160), welche aber mittelst zu verschiedenen Jahredzeiten gemachten Aussfaaten wohl das ganze Jahr hindurch im Zimmer blühend erzielt werden kann. Für den Sommerstor muß der Samen, wie am angeführten Ort bemerkt ist, im Februar oder März in Töpse angesäet werden, für den Winterstor aber Ende Juli oder im August, und zwar am besten in der Art, daß die ausgekeimten Sämlinge nicht versett, sondern bis auf 4 oder 5 für den einzelnen Tops gelichtet werden.

Sie wollen, bamit fle ftammiger werben, so lange bie Witterung es erlaubt, im Freien stehen, wenn auch nicht gerade in ber vollen Sonnenhite; wenn aber gegen ben Gerbst hin die Blätter roth zu wer= ben beginnen, ift es Zeit, die Töpfe hinter's Venster

gu nehmen.

Man kann die Resede auch baburch, daß man von Ansang an die Bluthen immer wieder ausbricht, so bald sie erscheinen, zu einem kleinen Salbstrauch erziehen, welcher alsdann mehrere Jahre ausdauert, weil der Stengel beinahe holzartig wird. Dergleichen Baum-reseden lassen sich mittelst Stedlingen vermehren, oder aber aus Samenpstanzen vom Frühlahr her nach und nach herandilben, indem man einer solchen alle Nebenzweige wegnimmt und nur den stärksten Mitteltrieb stehen läßt, und solchen ausrecht bindet, ohne jedoch die Blätter abzuschneiden, wohl aber alle Blüthen, wo solche immer herauskommen wollen. Hat man sie durch den ersten Winter gebracht, so hält es in der Regel nicht schwer, sie serner gesund zu erhalten und eine ordentliche Krone an der Spize zu bilden.

Rhipsalis, fiebe Cactus, Seite 178.

Rhodochiton volubile. Rankenbes Rofenkleib. Eine ausgezeichnet schöne Rankenpflanze, die sich trefflich zur Decoration der Fenster eignet, von der Behandlung der Lorphospermen (siehe weiter oben) und denselben überhaupt sehr ähnlich, aber mit hängenden, schwarzrothen, keulenförmigen Blumen in purpurrothen Kelchen vom Sommer bis in den Gerbst.

Rigidella flammea. Beuerfarbiger Steifling.

Ein noch ziemlich neues Zwiebelgemachs mit prachtvollen, flammenbrothen, hangenben Blumen, mit glodiger Rohre und zurudgeschlagenem, sechstheiligem Ranbe. Behandlung ber Moraea pavonia, Seite 157.

Rochea, flebe Crassula, Seite 202.

Rosa indica. Indische Rose, gewöhnlich unter dem Namen Monats, immerblühende und Thees rosen bekannt. Obgleich dieselben im froststeien Local besser gedeihen, so können doch mancherlei Barrietäten derselben im Wohnzimmer überwintert werden, und blühen daselbst bei angemessener Behandslung häusig in den Wintermonaten. Sie wollen aber viel Licht und Luft haben, wenn sie nicht stark vergeilen sollen, und lieben namentlich ein ziemlich starkes Zurückschneiden, so oft sie abgeblüht haben. Erde Nr. 1. Vermehrung aus Stecklingen vom reissen Golze.

Befonders zu empfehlen find: bie Spielarten ber R. indica Lawrenceana, La wrence Rofe, ausgezeichnet durch fehr fleine, meift purpurrofenzrothe, fast geruchlose, einzeln stehende Roschen. Siezher gehoren 3. B. Belle Lilliputienne, Pompon bijon,

Caprice des dames u. a. m.

Ferner die Spielarten der R. indica odoratissima oder gewöhnlich R. Thea, Theerose, genannt, ausgezeichnet durch große, nach Thee buftende, meist etwas flatterige Blumen, einzeln stehend, nicht start gefüllt und mit breiten, fast durchschimmernden, blaß steischfarbigen, blaß rosenrothen, weißen oder gelblichen, bis gelben Blumen. Die Theerosen sind alle schon und

eine Auswahl berfelben baber unmöglich. Man fennt

bis jest weit über 100 Spielarten.

Ferner Die Spielarten ber R. indica semperflorens ober bengalensis, achte, immerblubenbe, ober Monaterofe, bengalifche Rofe, erfenntlich am ftarteren, ftrafferen Buchfe, mit einzelnen, ftarten Dornen, an baufig zu mehreren beifammenftebenben, fcmachriechenben, mäßig gefüllten Blumen mit achtem Rofen= bau, und an ben birnformigen Fruchtfnoten. Die Farben geben bom rein Beifen burch alle Rugncen bon Roth bis in's buntelfte Burpur und in's Gelbliche. Gine Auswahl von benfelben zu geben, mochte ebenfo menig gelingen, wie bei ben Barietaten ber Theerofe, und ich bemerte nur, bag bie gewöhnliche Monat - ober immerblühende Rose, R. semperflorens pallida und bie anemonebluthige Monatrofe, R. semperflorens anemoniflora (Anemone cramoisie), mit flei= nen. fcmaralich purpurrothen, gefüllten Blumen bieber geboren.

Man hat auch eine ziemliche Menge hybriber ben galischer Rosen, b. h. Bastarben zwischen ber R. indica semperstorens unter sich und anderen, namentlich Centisolien, Noisette und Boursolt-Rosen, die sich aber zur Cultur in Töpfen nicht eignen und auch nur einmal im Jahre blühen; sie gehören also nicht hieber, ausgenommen die Bastarben der R. ind. sempunter sich, welche leichter im Topse blühen, und zum Theil unter den schönsten Spielarten ihre Stelle einnehmen, z. B. triomphe de Bolwiller, triomphe des Hybrids, bouquet blanc, Verniac u. a. m.

Endlich bie Spielarten ber R. indica sinensis, ober

dinefifden Rofe, ertenntlich an immer einzelnfte= benben, bunfelcarmoifinrotben, gefüllten Blumen, mit faft berfebrt bergformigen Rronenblattern und fleis nen, langlichen Fruchtfnoten. Sieber geboren blue China R., bengal bourduge R., Bichonia, la Sanguine u. a. m. Sie find alle etwas garter Ratur und mol-Ien, fo wie bie Theerofen, mit mehr Aufmertfamteit bebanbelt fein, als bie übrigen.

Russelia juncea und multiflora. Binfenartiae und vielblutbige Ruffelie. Bierliche Balb= ftraucher mit bunnen, vieredigen, überhangenben Bweigen, etwas an Schaftbeu erinnernb. Blumen fcarladroth, röhrig und zweilippig, vom Fruhling bis in ben Sommer. Erbe Dr. 1. Bermebrung leicht aus Stedlingen im Commer unter Gloden.

Salpiglossis, Trompetenzungenarten. Siebe Seite 135. Es gilt bon ibnen, mas- weiter oben bei Petunia bemerft worben ift, wenn man fle im

Bobnzimmer übermintern will.

Salvia, Galbei arten. Alle folgenben Arten gebeiben bei ber gewöhnlichen Bebandlung und find als Bimmerbflangen gu empfehlen. Erbe Dr. 1. Bermebrung aus Stedlingen im Sommer. Wollen viel Licht haben und im Winter ziemlich troden gehalten fein. S. Boosiana, Bood'iche Galbet mit bimmele blauen Blumen in faft einsteitigen Trauben im Binter und Frühling. S. chamaedrvoides, gaman= berblättrige G., mit himmelblauen, weiße gezeichneten Blumen in abrenftanbigen Quirlen im Sommer. S. coccinea, ich arlach bluthige S.

in fecheblumigen Duirlen im Commer und Berbft. S. cyaniflora, fornblumenblaublutbige S., in faft fuglangen, quierftanbigen Aebren im Berbft und Winter. S. fulgens, leuchten brothe G., mit vier = bis fecheblumigen, abrenftanbigen Quirlen im Commer und Berbfte. S. Grahami, Graham's ne fche G., mit buntelcarmoifinrothen Blumen im Commer und Berbft. S. involucrata, bullblattrige G., mit bunfelrofenrothen, bau= bigen Blumen und rofenrothen Dedblattern bom Auauft bis fpat in ben Berbft. S. leonuroides. wolfstrappabnliche G., mit buntelrothen Blumen im Commer und Berbft. S. patens, abftebenbblutbige G., mit febr großen, buntelblauen Blumen in langen Enbrifben bom Muguft bis October. S. pseudo - coccinea. unachte fcarladrothbluthige G., mit glangend fcar= ladrothen Blumen in funf= bie fecheblumigen Quirlen im Commer. S. pulchella, gierliche G., mit fcarladrothen Blumen in feche bis gebnblumigen Quirlen bom August bis in ben Gerbft. S. splendens, glangende G., mit prachtvollen, Teuchtenb icarladrothen Blumen, Relden und Dedblattern in reichbluthigen, anfange überbans genben Trauben faft bas gange Jahr hindurch. Un= ftreitig bie fconfte Urt.

Sisyrinehium, Schweineruffelarten. Bierliche, fechstheilige Blumen auf zweischneibigem Schaft und schwerbtelartigen, schmalen Blättern. Erbe Nr. 1 mit viel Sand; Vermehrung durch Vertheilen. S. Bermudiana, bermudischer Sch., mit violetts Schmidlin's Winter-Garten.

blauen, im Grunde gelben Blumen im Anfang des Sommers. S. chilense, chilischer Sch., mit blagrothen Blumen im Sommer. S. Douglasii, Douglasi, Douglasi's cher Sch., mit violettpurpurrothen Blumen im Mai und Juni. S. iridisolium, schwerdtels blättriger Sch., mit oderweißen, innen schwarzeroth gestedten, außen violettgestreisten Blumen im Mai. S. speciosum, prächtiger Sch., mit großen, violettblauen Blumen im Mai; kaum 6—8 Zoll hoch.

Solanum amazonicum, Seaforthianum und stellatum. Amazonen=, Seaforth'scher und sternsblüthiger Nachtschatten. Die Blumen prächtig, groß, ber Kartosselbsüthe ähnlich, bunkelbsau ober hellviolett. Erbe Nr. 1. Bermehrung aus Stedlingen nach ber Blüthe im Ansang bes Sommers.

Sparaxis tricolor, breifarbige Sparaxis. Eine ausgezeichnete Zwiebelpflanze, ben Irien (siehe weiter oben) sehr nahe verwandt und von derselben Behandlung. Die schönen, sechstheiligen, großen Blumen erscheinen zu vier bis sechs und mehr an dem hin= und hergebogenen Schafte im April und Mai. Man hat eine men ning= oder or angerothe Spielart, am Grunde gelb und in der Mitte braun und purpurroth gesteckt; eine zweite mit blutrothen, hells bunten Einschnitten; eine mit violettpurrothen, und eine mit rosenroth und weißgesleckten Einschnitten.

Stapelia, Aasblumenarten. Fettpflangen bon ber einfachten Behandlung ber Cactus (fiebe Seite 170) mit meift fcon gefarbten, funftheiligen, großen Blumen im Commer, welche aber einen flinkenben Geruch verbreiten. Die Arten, welche am leichteften gur Blutbe gebracht werben fonnen, find folgenbe : St. buffonia, frotenfarbige A., mit 21/2 Boll breiten, blaggelblichen, fcmarz purpurroth gefledten Blumen; St. grandiflora, großblumige A., mit 4 Boll breiten, braunrothen, raubbag. rigen, febr übelriechenben Blumen. St. hirsuta. baarige M., fo ubelriechend, ale bie vorige Art, und ebenfalls großblumig, aber mit gelblichen Ginmit fcmargbioletten Queerftreifen. mixta, gemifchtblutbige A., mit großen, bun= telvioletten Blumen mit gelben Querftreifen und rothen Wargen. St. spectabilis, anfebnliche A., mit an ber Spite fdmargen, lang und roth behaarten und meifigemimperten Blumen. St. variegata, bunte A., mit gelben, braunroth geflecten und queergeftreiften Blumen.

Alle biefe Arten find niedrig und haben vieredige, fleischige, gegahnte Stangel, meift bufchelweife beifammen, fo baß fle ben gangen Topf einnehmen und überbeden.

Teucrium Marum. Katenfraut. Wird bes angenehmen, starken Mastirgeruches ber kleinen, grauen
Blätter wegen gerne im Topse cultivirt; will aber
einen sonnigen, luftigen Stand am Venster haben und
vor ben Katen gestchert sein, welche ihm sehr nachstellen und es gerne herabwersen, um sich barauf zu
malzen. Erbe Nr. 1. Bermehrung aus Stecklingen.
Blüthen roth, im Sommer.

Trachelium coeruleum. Blaue & Salefraut. Gine große, fiache Dolbe, aus gahlreichen, blauen Blum-

chen an ber Spite bes 1-11/2 Fuß hoben Stengels im Sommer. Erbe Dr. 1. Bermehrung febr leicht

aus Stedlingen und Samen.

Trichonema, Trichonemaarten. Bwiebelpflangen bom Rap ber guten Soffnung, ben Irien nabe verwandt und fruber zu benfelben gegabit, auch bon ber gleichen Behandlung (febe weiter oben). Gine ber iconften ift Tr. cruciatum, freugblutbige Er., mit weitgeöffneten, menningrothen, blaugeftreiften Blumen im Frubjahr, und Tr. speciosum, prachtige Er., mit carmoifinrothen

Blumen im Frühling.

Tritomanthe Uvaria (Veltheimia Uvaria). Schar: lachblutbige Tritomanthe. Die robrigen, faft feulenformigen Blumen bilben im Spatfommer an ber Spite eines 2-4 Fuß boben Schaftes eine oft 6-10 Boll lange, bichte Traube. Die Blatter lang, fdmal und rinnenformig. Erbe Dr. 1. mehrung burch Rebensproffen beim Berfegen im Grubjahr, welches aber nur alle 2-3 Jahre nothig wirb. Bei raubem Wetter will biefe Pflange im Berbft balb in's Bimmer genommen fein.

Tritonia. Tritoniaarten. 3wiebelpflangen bom Rap ber guten Soffnung, ben Irien nabe verwandt, und fruber zu benfelben gegablt, auch bon ber aleiden Behandlung. Die iconften, fruberen Irien ae= boren hieber. Go g. B. Tr. crocata (Ixia hvalina), fafranfarbige Ir., mit fafranfarbi= gen, braungezeichneten Blumen im Frubling. Tr. fenestrata (Ixia crocata), burdfichtige Ir., mit fafrangelben, am Grunde burchicheinenben

Blumen, u. a. m. Sie find alle fcon und bluben

ziemlich leicht im Topf.

Tropaeolum. Kapuzinerfresse arten. Bekannt sind die gefüllt blühenden Spielarten des gewöhnlichen Tr. majus, großblumige K., und namentlich des Tr. minus, fleinblumige K., welche bei gewöhnlicher Behandlung sehr wohl im Bohnzimmer überwintert werden können, wenn sie nur ziemlich trocken gehalten werden und einen hellen lustigen Stand erhalten. Erde Nr. 1. Bermehrung aus Stecklingen ober Ablegern im Sommer. Bon ersterer Art hat man eine goldgelbe, gestreifte, eine seuerfarbige und eine schwarzpurpurbraungefüllte Spielart; von letzterer nur eine, die gewöhnliche rothgelbe Barietät.

Meuer und noch wenig befannt, aber febr fcon finb bie folgenden Arten, welche als formlich flimmenbe Bflangen recht gut gur Decoration ber Genfter verwendet werben tonnen. Sie haben fnollige Burgeln, und wollen mabrend ber Rubegeit berfelben, wo bie Pflange gang einzieht, troden fteben; babei burfen bie Rnollen, wenn fie wieder austreiben, nur gang flach eingelegt werben. Während bes Triebes wollen fie aber nicht troden haben, ein einziges fartes Austrodnen bringt ihnen ben Tob, weßhalb man barauf benten muß, bie Topfe burch Mooe, ober indem man fle in einem zweiten weiteren Topf bineinftellt, bor bem fcnellen Austrodnen ju fchuten. Erbe Dr. 1. Bermehrung burch Abnahme von Rebenfollen ober burch Stedlinge und Ableger. Berfeten nach ber Rubezeit, wenn bie Knollen wieber auszutreiben beginnen. pentaphyllum (Chimocarpus), fünfblattrige R.,

mit gelbrothen Blumen vom Juli bis in den Spätzherbst, und gesingerttheiligen Blättern. Sie ist die härteste von diesen Arten, wenn ste nur während der Ruhezelt der Knollen, welche gewöhnlich in den Winter fällt, vorsichtig und recht wenig begossen wird. Tr. tricolorum, dreisarbige K., mit außen seurig rothen, innen gelben, an den Spitzen schwarzen Blumen vom Gerbst bis in den Frühling, ist merklich zärtlicher und treibt erst gegen das Spätzahr hin, ruht also im Sommer. Sie will auch eine leichtere, sandigere Erde haben, und wächst nicht so hoch, als die andere Art. Tr. Jarattii, Jaratti'sche K., mit orangerothen Blumen im Sommer, der vorigen Art viel ähnlich, aber größer und stätzer und auch weniger empsindlich.

Verbena chamaedrifolia (Melindres). Gamanberblättriges Eisenkraut. Bon ben vielen
schönen Verbenen läßt sich nur diese Art und ihre Barietäten mit einigem guten Ersolge im Wohnzimmer
überwintern, und auch selbst diese gehen dabei nicht
selten zu Grunde, wenn ste nicht einen sehr hellen,
lustigen Stand erhalten können. Sie blühen vom
Juni bis in den Spätherbst mit leuchtend scharlachrothen Blumendolden sehr reichlich, gedeihen in
Nr. 1, und ihre Vermehrung mittelst Stecklingen und
Ablegern gelingt im Sommer leicht. Man hat von
ihr eine Spielart mit größeren Blumen (V. chamaedr. grandislora), eine mit breiteren Blättern (V. ch. latisolia) und eine superda mit
prachtvollen, dun kelblutrothen Blumendolden.

Watsonia. Batfonie. Es find fcon blubende 3mie = belpflangen bom Rap b. g. G., mit Gladiolus nabe

verwandt und von berselben Behandlung (flehe weiter oben). Sie kommen aber im Bimmer nicht leicht zur Bluthe, und ich führe fle nur an, weil in manchen Berzeichnissen einzelne Gladiolusarten unter biesem Namen aufgezählt werden.

## Zweites Kapitel.

Der Bimmer – und Fenstergarten des Slumenfreundes, welcher außer dem Wohnzimmer noch über ein zweites frostfreies Local für seine Copfpflanzen disponiren kann.

## S. 1. Allgemeine Bemerkungen.

Indem ich in Bezug auf die Wartung der Topfpflanzen auf die im vorigen Kapitel gegebene Anleitung (Seite 56 ff.) verweise, da solche im Allgemeinen in einem weniger warmen oder kaum frostfreien Locale ganz dieselbe ist, wie bei Bstanzen, welche im Wohnzimmer gehalten werden, füge ich nur bei, daß, je kühler die Temperatur in einem solchen Locale, desto weniger begossen werden soll, und um so vorsschieger und mit möglichst weniger Benehung der Blätter, je seltener der trüben, kalten Witterung wegen die Vensster geöffnet und der äußeren Luft freier Zutritt gestattet werden kann. Denn Schimmel und Moder sind die gessährlichsten Veinde in dieser Jahrszeit, so daß Alles vermiesden werden muß, was deren Bildung begünstigen könnte.

Ich erinnere ferner baran, daß bei diesen Pstanzen, welche also in einem Locale überwintert werden sollen, wo sie kaum eben vor der Einwirkung des Frostes gestichert sind, Alles darauf ankommt, sie im Spätsommer und Serbst gehörig ab zu härten, indem man sie so lange als möglich im Freien stehen läßt, und, wenn sie in das Ueberwinterungslocal endlich doch haben gebracht werden müssen, daselbst möglichst lustig und kühl hält, wie ich es schon weiter oben (Seite 100 ff.) angegeben habe.

Man beobachte ferner beim Aufstellen im Binter= local bie Pflangen genau, und taume allen benjenigen, welche im ftarfen Trieb begriffen find, die bellften, fonnigften Blate ein, fo nabe als möglich an ben Genftern, namentlich folden, welche in ben Bintermonaten gur Bluthe fommen werben. Chenfo geboren Samlinge und überbaupt bie junaften fleinften Eremplare naber qu ben Benftern und mehr nach oben binauf, ale altere Bflangen. Solde aber, welche in Rubezustand treten, und am Enbe gar noch bie Blatter verlieren, nehmen wohl mit einer Stelle an ber Sintermand vorlieb, wo fie bleiben fonnen. bis fich gegen bas Frubjahr bin bas Leben in ihnen wieber zu regen beginnt und fie Blatter und 3meige austreiben, worauf fie allerbings ebenfalls möglichft nabe an Die Tenfter gebracht werben muffen. In feinem Galle aber ftelle man bie Topfe auf ben blogen Boben von Steinplatten ober bergleichen, fonbern unterlege benfelben bolgerne Latten ober Breiterftudden. Da gar verichieben= artige Gemächse in einem folden Ueberminterungelocale zusammenkommen, fo ift es mohl nicht zu vermeiben, bag Diefelben von Beit zu Beit insbesondere in ber Absicht burchgangen werben, bag Eremplare, welche in Trieb

tommen, naber zu ben Venstern gebracht, anbere bagegen weiter zurückgestellt werben muffen. Aus bemfelben Grund ist es auch eine unerläßliche Anforberung an ein folches Local, baß es gehörig gelüftet werben könne, und baß man namentlich im Stanbe sei, solchen stark treibenden Exemplaren unmittelbar frische Luft zukommen zu lassen.

Dagegen bermeibe man bie Anwendung ber Ofen= warme, fo lange es immer gefcheben fann, und halte biefe Bflangen lieber etwas falter, als zu marm, ba ja obnebin Exemplare, welche in bie Blutbe fommen wollen ober follen, in bas marme Wohnzimmer genommen mer-Wird aber endlich boch bas Seigen nothwenbig, welcher Rall bann eintritt, wenn bie Temperatur in bem Locale anbaltenb faum über bem Gefrierpuntte ftebt, fo ift es am allerzwedmäßigften, wenn folches mittelft Deff= nung einer Thure in's Bobnzimmer bewertstelligt werben tann. Denn auf biefe Beife bat man bie Regulirung ber Temperatur gang in ber Gewalt, und läuft nicht Gefahr, bas Local zu überheigen, mas mohl mehr Rachtheile bringt, als bie Ralte, fo lange folde nicht allqu= beftig wirb. Bei ber Seizung, wie folde freilich am baufigften angetroffen wirb, nemlich mittelft eines fleinen eifernen Windofens, muß man in biefer Begiebung febr borfichtig fein und namentlich Sorge tragen, bag nicht Die Pflangen in ber Rabe bes Dfens Schaben nehmen, indem man Ofenschirme borftellt, ober ben Dien mit einem fogenannten Mantel von Badfteinen umgibt, ber verbin= bert, bag bie Site unmittelbar auf bie Pflangen ausftromt. Gin folder Mantel muß ungefahr 6 Boll ringsum bom Ofen absteben und unten mehrere größere Deffnungen am Boben baben, etwa bon 4 - 5 Boll Sobe unb 6 — 8 Boll Breite, und wird am besten von auf die schmale Seite gestellten Backteinen aufgemauert. Da nun die erwärmte Luft sich ausdehnt und in die Jöhe steigt, so entsteht eine Circulation der Lust in dem Locale, indem beim Seizen die zwischen dem Ofen und dem Mantel bestindliche Lust erwärmt wird und also sich ausdehnt und nach Oben steigt, und so auf die unten besindliche kältere Lust drückt und solche in die Dessnungen unten an dem Mantel hineintreibt, wo solche ebensalls erwärmt wird, u. s. f. Auf solche Weise wird das Local gleichförmig, wenn auch nicht gerade sehr schnell erwärmt, was aber auch nicht der Zweckelung der Temperatur soll vermieden werden.

Bewöhnlich wird in bergleichen Localen viel zu viel geheizt und namentlich ber Tebs ler gemacht, bag man auf einmal febr fart einfeuert, weit über ben notbigen Tempera= turgrab, bamit bie Barme langer anbalten foll unb man ber Dube überhoben fei, fpater wieberholt beigen und zu biefem Bebufe mohl gar ben Schlaf unterbrechen gu muffen. Es bangt biebei freilich Alles von ber Binterfalte ab, fo bag man feine beftimmte Regeln geben fann. Aber fo viel ift gang gewiß, bag, wenn man für genau foliegenbe Genfter Gorge getragen bat, fo wie fur Deden auf biefelben bon außen und innen, und wenn bas Local fo gelegen ift, bag es von jebem Sonnenftrabl getroffen werben fann, baffelbe felten ber Beigung beburfen wirb, folange nicht anbaltenbe falte und babei trube Witterung eintritt, wenn man nur bie Deden bes Morgens nicht zu fruh abnimmt und bes Abends bei guter Beit

wieder auflegt, noch ebe bie Ralte von Muffen bie burch Die Sonne bewirfte Temperatur berabzubruden anfangt. Es wird in ber Regel auf bie Mittel, Die man bat, um bas Ginbringen ber Ralte zu vermeiben, viel zu wenig gebacht, obgleich baburch nicht nur an Brennmaterial bebeutenb erspart werben fann, fonbern bie Bflangen auch viel gefunder bleiben, ale wenn baufig und ftart gebeigt mirb. Golde Mittel find außer ber Bebedung ber Benfter bon innen und außen bas genaue Berftopfen aller Riten mit Moos ober bergl., bas Befchlagen ber Thurverfleibungen mit Tuchenben ober fonft einem biden mol= lenen Stoffe, bas Bebangen ber Banbungen mit grobem Badtuch ober Tapeten, und mas bergleichen Mittel mehr fein mogen, um Bugluft in einem Bimmer ober bas fcnelle Erfalfen beffelben zu verhindern. Doppelfenfter aber find nicht prattifch, weil fle bas Local überhaupt bunfler und trub machen, mabrend boch recht viel Licht Die Sauptfache ift; bagegen thut eine Bortbure am Gingange meift gute Dienfte.

Wer irgend wie in Bezug auf die Erwärmung bes Ueberwinterungslocales für seine Pflanzen genirt ist, sei es weil er keine große Ausgabe für das Seizmaterial machen will, oder, was ein weit größerer Uebelstand ist, weil er Niemand hat, auf welchen er sich bei der Besorgung des Seizens selbst ganz verlassen kann, thut weit besser, eine solche Auswahl von Pflanzen zu tressen, welche, wenn sie nur hell haben, bei einer Temperatur überwintert werden können, welche den Gestrierpunkt beinahe erreichen dars, d. h. von Pflanzen, welche gesund bleiben, wenn sie nur nicht gestieren. In solchem Valle wird das Heizen nicht nöthig, so lange das Thermometer noch zwei

Grabe über bem Gefrierpuntt zeigt \*); beginnt es aber noch tiefer zu finten, fo muß man es auf Diefer Sobe ober auf 3 Grad über Rull zu erhalten fuchen mittelft Feuerwarme, und zwar ift ein formliches Ginbeigen bem Ermarmen mittelft fogenannter Gluthpfannen ober Roblen= ichuffeln immer borgugieben, obgleich folche nicht felten in Unmenbung fommen. Es wird bas Beigen in folden Localen namentlich in bem Falle nothig, wenn es braugen fturmt und windet ober febr trub und neblich ift, und feine balbige Aenberung bes Wetters vermuthet werben fann, und zwar follte alebenn namentlich bei Tage gebeigt werben, weil bie Venfter nicht bebedt find und alfo Die Temperatur fchneller berabgebrudt wirb. 3ft bas Local fonft gut verschloffen, fo wird auch bei einer bebeutenben Ralte mit einem Unfeuern bes Morgens fruh und ebenfo bes Abende fpat, mobei bas Thermometer bis auf 4 - 5 Grabe fleigen mag, bie nothige Temperatur er= balten werben fonnen, obne bag man in ber Racht beigen mußte; und ift ber Dfen gut gemacht, fo eignet fich auch jebes Beigmaterial, fei es Torf ober Solg. Roblenbampf. und Rauch foll aber beftmöglich bermieben werben.

Dag bei fold' niedriger Temperatur nicht alle biejenigen Bflangen mit Glud cultivirt werben, welche man

<sup>&</sup>quot;) Es versteht sich wohl von felbst, daß das Thermomester dicht an einem Fenster, als der kältesten Stelle im Ueberswinterungslocale, angebracht werden muß, um so mehr, als ja an den Fenstern die zärtlichsten Pflanzen stehen. Manche stellen in Ermanglung eines Thermometers eine flache Schüffel mit Wasser dicht an die Fenster, und fangen an zu heizen, wenn dieses Wasser zu überfrieren droht. Ein Thermometer ist immerhin sicherer.

etwa im Rebengimmer an ber Wohnftube bei 5 - 8 Grab Barme burchbringen fann, verftebt fich mobl von felbit. Doch ift bie Muswahl immerbin noch groß genug, wenn man nur bemubt gewesen ift, Die Eremplare im Spat= fommer und in ber erften Beit, nachbem fle in bas Binterlocal gebracht morben find, tuchtig abzuharten und luftig und tubl zu halten. 3ch werbe benbalb auch bei ber folgenben Lifte Unterabtheilungen machen, um bem Blumenfreund bie Auswahl zu erleichtern, je nach ber Befchaffenbeit bes ibm zu Gebot ftebenben Ueberminterungs= locales, mobei Die Moalichfeit, Die Bflangen recht nabe an bas Licht bringen zu tonnen, hauptfachlich in Betracht tommt. Denn bierin gerabe beftebt ber grofte Unterfcbieb unter ben Bflangen in Sinficht auf bas Gelingen ihrer Ueberminterung. Babrend bie einen in ben Bintermonaten gleichfam tobt find und faft alles Licht entbebren tonnen, geben bie anberen obne viel Licht unfeblbar qu Grunde, und muffen alfo febr nabe an ben Genftern fteben, und wieder andere werben bei magiger Selle auch in größerer Entfernung bom Genfter burchgebracht, inbem es bei biefen nur barauf antommt, fle in bem Stanbe zu erhalten, in welchem fie im Berbft bereingebracht morben find. Siernach ergeben fich brei Abtheilungen für ein folches frofifreies Local, fur welche ich in Folgenbem besondere Bflangenliften aufftellen will.

§. 2. Auswahl von Pflanzen für froftfreie Lo: cale, d. h. von Pflanzen, welche noch nicht Schaden nehmen, auch wenn die Temperatur bis beinahe auf den Gefrierpunkt herabsinkt \*).

a. Solche, welche den größten Cheil des Winters hindurch wenig Licht bedürfen, weil sie nicht im Crieb sind und fast ganzlich eingezogen haben. Dieselben können deshalb für die Wintermonate süglich im hintergrunde des Locals untergebracht werden. Wenn sie aber gegen das Frühjahr hin zu treiben beginnen, ersordern sie viel Licht und einen Stand nahe an den Lenstern, wenn sie sich nicht so übertreiben sollen, daß ihre Blüthe gesährdet wird.

Unmerkung. Unter biefe Rubrit gehören vor Allem bie Seite 139 ff. angeführten Pflangen, welche bie Ueberminterung im Reller ertragen, und ich verweise biebei namentlich auf Die Bemerkung am Schluffe jener Auswahl Geite 151, welche hieher ihren Begug hat. Denn bie meiften ber fol-genben Arten fonnen auch im freien Gartenland erzogen merben, gebeiben alfo auch jedenfalls in Erbe Dro. 2 ober in gewöhnlicher guter Gartenerde und bei ber einfachften Bebanblung, und werben am leichteften mittelft Burgeltheilung beim Berfeben im Fruhjahr ober burch Samen vermehrt. Einzelne frühblübende Arten finden fich bereits in der Rubrit C. C. 3. a. bes porigen Ravitels, Geite 152 ff. aufgeführt. weil fie nicht felten jum Binterflor benütt merben, indem man fle, wenn fle au freiben beginnen, in's marme Rimmer bringt, damit fle ihre Bluthen ichneller entwickeln, wie Geite 10 ff. beim Treiben frautartiger Pflangen mit Kafermurgeln gelehrt worden ift; fle find in ber folgenden Lifte mit einem por bem Ramen bezeichnet. Endlich verweife ich über bie Behandlung ber Pflangen biefer Abtheilung überhaupt noch auf bas, mas bei ber Ueberwinterung ber Pflangen im Reller (Seite 100 ff.) gefagt worden ift.

<sup>&</sup>quot;Bo teine Berfetzeit angegeben, ift folde bas Fruhjahr, und wegen der Bezeichnung ber Erden fiebe Seite 80.

\* Adonis vernalis. Frühlingsabonisroschen. Grofe, glanzend gelbe, vielblättrige Blumen im April und Mai. Fein zertheilte Blätter. 1—2 Buß hoch. Bermehrung burch Zertheilung und burch Samen. Erbe Nro. 2. Im Frühjahr viel Licht.

Agrostemma, Berirnelkenarten, Rhaben. Behandlung ber vorigen Art und namentlich aber viel
Borsicht im Begießen während der Wintermonate.

A. Bungeana, Bungesche Rhad. mit leuchtend
hochrothen einsachen Blumen im Gerbst; 3—4
Fuß hoch. A. coronaria st. pl., gefüllte Berirnelke, hochroth violett im Juni bis October.
2—3 Fuß. A. dioica, getrenntblüthige
Rh., gefüllt weiß, im Sommer 2—4 Fuß
hoch. A. floscuculi, Guguks-Rh., gefüllt
roth, im Mai bis Juni, 1—2 Fuß hoch.

Alyssum alpestre und saxatile. Alpen= und Vel= fenfteinfraut. Rleine bufchige Salbstraucher, im ersten Fruhling über und über bedeckt mit golb= gelben Blumchen. Behandl. von Adonis, f. oben.

Ammobium alatum. Geflügelt ftengliches Ammobium. Eine 2 — 4 Buß hohe Immortelle weiß und gelb. Bermehrung aus Samen, fonft Be-

handlung bon Adonis, f. oben.

Ammyrsine buxifolia (Ledum buxifolium). Buch & = blattrige Ammbrfine. Gin niedlicher, buschiger, immergruner Strauch mit zahlreichen, zierlichen, wei = ßen Blumentraubchen im ersten Frühling. Vermeherung burch Ableger. Erbe Nr. 1 mit Torserbe zur Salfte vermischt.

Amygdalus , f. Seite 139.

Anchusa capensis. Rap'sche Ochsenzunge, mit rothen und blauen Blumenendrispen im Sommer.

1—2 Fuß. A. italica. Italienische O., mit
großen him melblauen Blumenrispen im Sommer.
Bermehrung aus Samen im Frühjahr in Erbe Nr. 1.
Es sind zweijährige Pflanzen, rauh und hart, die
sich leicht durchwintern lassen, renn ste im Frühjahr
an das Licht vorgestellt werden. Wollen ste im ersten
Sommer schon zur Blüthe kommen, so schneide man
die Blüthenstengel bei Zeiten aus.

Anemone hepatica flor. pl. (Hepatica triloba.) Leberblumchen. Befannt genug mit feinen fruhzeitigen rothen ober blauen Blumchen, ba es faft in jedem Garten zu finden ift. Blatter breilappig.

Behandlung von Adonis, f. oben.

Anthemis nobilis fl. pl. Gefüllte römische Chamille, mit bidgefüllten, schonen, weißen Blumen im Sommer; 1 — 2 Tuß hoch. Bermehrung

burch Bertheilung. Erbe Dro. 1.

Anthemis artemisiaefolia (Chrysanthemum indicum; Pyrethrum sinense). Winterafter ober chinefische Bucherblume. Eine schon ziemlich lang bekannte Zierpflanze mit vielen prachtvoll gefärbten Spielarten, und ihrer späten Blumen wegen sehr geschätz; aber leiber für ven Zimmerflor deshalb nicht immer geeignet, weil sich die Blumen im Zimmer nicht schon entwickeln, und boch häusig so spät ersicheinen, daß die Pflanzen unter Dach gebracht wers den müssen, ehe ste aufblühen. Am schönsten kommen sie in einem Misteetkasten mit Venstern zu Blüthen; je näher dem Glase, desto vollkommener, und einmal

aufgeblüht halten fle fich alebenn am offenen Genfter giemlich lange. Dan febe begbalb auf recht frub blübenbe Gorten, unter benen ich folgende als bie iconften ausbebe : album tessellatum, quaftenformig, weiß, gefüllt; aureum, gologelb, groß, gefullt; Aurora, bellpurpurroth, robrig, gefüllt; bicolor, bellgelb, inwendig golben, febr fart gefullt; cupreum, tupferfarb bis gelb, ftart gefüllt; brown purple, braunpurpurroth, gefüllt; celestial, weißlich lilla, febr groß, blattrig gefüllt; album varium, weiß mit purpurroth, gefüllt; Coronet, rein weiß, blattrig gefüllt und groß in reichen Bouquets; Defiance, filberweiß, robrig gefüllt unb quaftenformig, groß; dwarf pale rose, lillafarbig, blättrig gefüllt, niedrig; rubicundum ober early blush, weißroth, fart gefüllt; maturum rubrum. purpurroth, febr fruh; flavescens, jonquillengelb, blattrig gefüllt; Gem, gelblich weiß, an ben Spiten roth getufcht, blattrig gefüllt; lotiflorum, goldgelb, ftarfgefüllt; Hero, purpurroth mit weiß marmorirt, blattrig = gefullt und groß, Die fconfte Spielart; Queen, bellrofa, robrig gefüllt in Bouquete; sanguineum, buntel blutroth, blattrig gefüllt, groß; triumphans, rofapurpur mit chamoisfarbigen Unflug, blattrig gefüllt; Victory, weiß, rothlich angehaucht, blattrig gefüllt und febr groß.

In der Sauptsache ist ihre Cultur höchst einfach. Sie gedeihen in einer sehr kräftigen Erde Nro. 1, namentlich wenn etwas alter Kalkschutt darunter gemischt ift, sind gegen das Versetzen nicht sehr empfindlich, und lieben im Sommer wiederholtes startes Begießen mit

träftigem Dungwasser. Sonst vertheilte man eben bie gewaltig wuchernden Stöcke im Frühjahr, gab ihnen etwas große Töpfe, versetzte die Pstanzen im Verlauf des Sommers 3 — 4mal immer wieder in größere Geschirre, wobei die schwächsten Triebe weggenommen und nur drei bis vier der stärksten stehen gelassen wurden, und wenn alsbann der Spätherbst sehr trocken und günstig war, kamen einzelne davon zur Blüthe. Dabei aber wurden die Stöcke mächtig hoch und schwerfällig, keineswegs mehr

geeignet gur Decoration im Bimmer.

Best gibt man ben Methoben ben Borgug, woburch man fleine niebrige Pflangen erzielt, welche bem Blumen= freund in's Bimmer jedenfalls beffer conbeniren. Bu biefem Enbe verfahre man wie folgt. Wenn bie Stode abgeblubt baben, werben bie Stengel gang abgefdnitten und bie Topfe in ein froftfreies Local gebracht, wofelbft fte febr troden gehalten werben und in ben erften Bintermonaten gang wohl an ber Sinterwand obne viel Licht fteben tonnen. Dit bem Februar fangen fle an gu treiben, und muffen nun an bie Genfter bornebin gebracht merben an Stellen, wo viel geluftet werben fann; babei werben fle immer noch nur wenig begoffen, um gu berbinbern, bag bie Triebe zu geil und fchmachlich aufwach= fen. Wer nun einen Diftbeettaften bat, grabe bie Bflangen in ber zweiten Salfte bes Dai in bemfelben mit bem Ballen und weitläufig ein, und in ber Mitte Juli ober noch fpater, wenn eben bie Rnofpen an ben Gpiten ber Bweige fich balb zeigen wollen, fente man biefelben in einer Lange bon 8-10 Boll ab. Gie bewurzeln fich leicht, fo bag fle gegen Ende bes September ohne Befabr abgenommen, borfichtig ausgehoben und einzeln in Sobfe

verpflanzt werben können, worauf man folche aber in's Bimmer nehmen und geraume Beit beschatten und vor Luftzug schützen muß, damit sie sich schnell erholen. Sind die Pflanzen wieder ganz straff und gesund, so können ste wieder in's Freie gebracht werden, besser aber in einen etwas hohen Mistbeetkaften mit Venstern, wo sie möglich nahe unter Glas stehen. Sier wachsen sie bei fleißigem Begießen mit Dungwasser und vielem Lüsten der Venster rasch und kräftig heran, entwickeln mehrere große Blumenknospen, und kommen später auch ganz schön in die Blüthe.

Wer aber eben feine folche Gelegenheit zum Ablegen und feinen Blumentaften mit Benftern im Freien bat, ber mun anbers verfabren. Er nehme, fobalb im Frubling bie Triebe 1-2 Bug boch gewachsen und nicht mehr fo gar frautig finb, bie Spigen auf eine Lange bon 4-5 Boll ab, und ftopfe fle als Stedlinge fortenweise am Ranbe eines Topfes in Erbe Dr. 1, aber mit ziemlich viel Sand. 3m Bohnzimmer, bei geeigneter Behand-Jung und möglichft nabe am Genfter, aber im Unfang geboria beschattet, bewurzeln fich biefe Stedlinge febr balb und werben alebann auseinander genommen und einzeln in 3-4zollige Topfe berfest. Rach biefer Operation muffen bie jungen Pflangen abermale langere Beit mobil beschattet und binter bem Genfter gehalten, auch fleißig begoffen und überfprist werben, bis fie fich gang erholt haben und recht ftraff und gefund bafteben. Dun ge= wohne man biefelben nach und nach an die frifde Luft, bringe fle hierauf gang in's Greie, und begieße fle recht fleißig auch mit Dungwaffer. In Rurgem werben bie Tobfe bollgemurgelt fein, fo bag ein zweites Berfeten in

5-6zöllige Topfe nothwendig wird, welches man aber wieber an einem geschusten Orte bornehmen und bie berfesten Bflangen nachber wieber für einige Beit im Simmer balten foll, bamit fle nicht ftart welfen und gurude fommen. 3ft ber Spatfommer gunftig, fo tonnen fle fbater noch lange im Freien fteben; fle werben fich beffer babei befinden und fraftigere Rnofpen entwideln, ale binter ben Genftern im Simmer. Wenn aber eben raube Bitterung einfällt, fo ift es boch ratbfamer, fle in ein belles, fonniges Bimmer zu bringen, aber ja recht nabe an bie Benfter, benn Licht und Sonne ift gur Entwidlung ber Blumen unerläglich. Go merben bie obigen Sorten mit Enbe bes October zu bluben beginnen unb, wenn bas Spatjahr fonnig und troden ift, bamit fortfabren oft bis tief in ben December binein. Die alten Stode fonnen cafirt werben, fo balb man verfichert ift, bie Sorte nicht zu verlieren, wenn bie Stedlinge einmal auseinander genommen und einzeln verpflangt find.

Antirrhinun. Löwen maularten. Bekannt genug. Bom gemeinen großen L., A. majus, hat man mehrere schöne Spielarten, so namentlich dunkels blutrothe (fulgidum), rothgelippte mit weiß und gelb (bicolor), weiße große (montevidense), gefüllte (multiplex) und nelkenartige, gestreifte und mit bunten Blättern (caryophylloides). Die einfachen werden aus Samen erzogen im März oder April, die gefüllten und buntblättrigen aus Stecklingen im Sommer. Erde Nr. 1. Die Sämlinge und Stecklinge müssen hell und lustig vorne an den Vensten stehen; die

alten Pflanzen wollen troden gehalten und namentlich gegen bas Fruhjahr bin vorsichtig behandelt fein.

Aquilegia. Aceleharten. Ueberhängende, glodige Blumen mit nach oben gerichteten Honighörnern. Blätter 3mal 3zählig. Für den Topf eignen sich A. "alpina, Alpen-A. mit hellblauen Blumen im Mai und Juni; A. \* canadensis, Canadische A., roth mit gelb im Frühling; die gefüllten Spielarten der gemeinen A., (A. vulgaris), besonders die speciosa dicolor, mit zweisarbigen, d. h. gesäumten Kronenblättern in verschiedenen Farben; Ansags Sommer. Erde Nr. 1. Bermehrung aus Samen und bei den gefüllten Barietäten auch mittelst Bertheilung im Frühjahr.

Asclepias tuberosa. Anoliwurzlige Schwals benwurz, mit orangegelben, wohlriechenben Endbolben im Spatsommer. Ende Nr. 1. Ber-

mehrung burch Bertheilung.

\*Aster alpinus. Alpenaster. Nur 4—6 Boll hoch und Iblumig, aber schön, mit hellblau ober weiß gestrahlter Blume. Erbe Nr. 1. Bermehrung

burch Bertheilung.

Aster Amellus. Amellenafter. 2—3 Fuß hoch und meist mit einer Dolbe von schön blauen Strahle blumen an der Spige des einsachen Stengels im Serbst. Nicht minder schön sind A. sidiricus, 1½—2 Fuß hoch, und weiß oder blaßblau gestrahlt; A. spectabilis, 2—3 Fuß hoch, blau gestrahlt, u. a. m., die alle im Gerbst blühen, und dieselbe einsache Behandlung erfordern, wie A. alpinus.

Azalea. Felfenftraucharten. Die gum Treiben geeigneten Sorten fiebe S. 140.

Bouvardia coccinea, siehe Houstonia S. 142.

\* Caltha palustris fl. pl. Gefüllte Dotterblume. Gine niedrige Pflanze mit glanzend grünen, nierensförmigen Blattern und großen, goldgelben, gefüllten Blumen im Frühling. Erde Nr. 2. Bermehrung durch Zertheilung.

Calycanthus-Arten, fiebe G. 141.

Campanula, Glodenblumenarten. Erbe Nr. 1.
Bermehrung mittelst Burzelschnittlingen ober Schößlingen beim Versehen im Frühjahr; auch aus Samen hält ste nicht schwer. C. medium fl. pl.,
gefüllte Medische Sl. und C. persicisolia fl. pl.
v firsich blättrige, gefüllte Gl. werden durch
Vertheilung vermehrt; ebenso C. latisolia mecrantha, großblumige, breitblättrige Gl.
mit oft 4—5 Fuß hohem, einsachem Blumenstängel
und einer reichen, langen Traube von blauen Gloden
im Juni, und C. grandis, große Gl. mit 2½
bis 3½ Fuß hohem Stengel und fast rabsörmigen,
hellblauen Blumen im Mai und Juni.

C. pyramidalis und versicolor, Phramiben = und farbenanbern be Gl., sind aber unstreitig die schönsten für den Topf, erstere mit oft 3 — 5 Fuß langen Rispen von blagblauen, flachen Blumen im Sommer und Herbst, lettere der ersten Art ähnlich, aber nicht so hoch, und die Blumen im Grunde dunstelviolett gefärbt. Beide vermehrt man leicht aus Wurzelschnittlingen. Sie wollen im Sommer viel

Rahrung haben, und ertragen öfteres Begießen mit

Dungmaffer recht wohl.

Centranthus ruber. Rothe Spornblume. Eine 2—5 guß hohe, ästige, glatte Pflanze mit zahlreichen, fcarlachrothen, reichen Dolbentrauben im Sommer und Herbst. Erbe Nr. 1. Vermehrung aus Samen und mittelft Burzeltheilung.

Chelone barbata und speciosa, bartige und prachtige Schildblume. Erstere mit zinnober= rothen, lettere mit rosa farbigen Blumen im Spatsommer und herbst. 2—3 Fuß hoch; frautartige Pflanze. Erbe Nr. 1. Vermehrung burch Bertheilung ober Samen.

Chimonanthus fragrans, fiche G. 142.

Chrysanthemum indicum, stebe Anthemis artemisiaefolia S. 240.

Comelina coelestis. Simmelblaue Commeline. Eine 1—2' hohe, äftige, geglieberte Bflanze mit fleischiger, gebuschelter Wurzel und leuchtende blauen Blumen bom Juli bis October. Bermeherung aus Samen im Frühjahr. Erbe Nr. 1. Im Gerbst, wenn bas Kraut abwelft, stellt man ben Topf mit ber Wurzel troden auf ein Brett an ber hinterwand, und setzt sie im Frühjahr wieder in frische Erbe (stehe auch S. 201).

\* Convallaria majalis. Maiblum cen. Siebe S. 153.

Crocus vernus, flehe S. 9.

Cydonia japonica. Jappanifche Quitte. Siebe

S. 148, bei Pyrus.

Cytisus purpureus. Burpurbluthiger Bohnen. baum. Gin fleiner, nieblicher Strauch mit rothen

Schmetterlingeblumen ber ganzen Lange ber 3meige entlang, im Anfang bes Sommers. Erbe Rr. 1.

Bermehrung aus Spröflingen.

Delphinium, Kitterspornarten. Krautartige Bstanzen mit leichter Bermehrung burch Zertheilung. Erbe Mr. 1. In Töpse eignen sich D. elegans fl. pl., zierlicher R., 3—4 Tuß hoch mit gefüllten, bunfelblauen Blumen in loderer Traube im Sommer, und die gefüllten Spielarten des D. grandistorum, großblumiger R., z. B. D. grandist. fl. maximo pleno mit sehr großen, gefüllten, brennendblauen Blumen im Sommer; D. gr. chinense mit himmelblauen, gefüllten Blumen und ziemlich steif aufrecht; D. Barlowii, mit dunkelblauen, einfachen Blumen, sehr schon, aber oft 7—8 Tuß hoch und vielästig, und deßhalb nicht immer zu empsehlen.

Dianthus Caryophyllus. Sartennelfe. Sie bebarf wohl keiner näheren Beschreibung; benn keine Blumenpflanze ift so allgemein bekannt und beliebt, hauptsächlich ihres Wohlgeruches wegen. Man cultivirt nur gefüllte Sorten in Töpfen, und um bamit glücklich zu sein, gehört schon ziemlich viel Raum dazu, namentlich auch zu ihrer Ausstellung im Freien, benn sie wollen durchaus keinen eingeschlossenen, dumpfigen Stand haben, und lieben die Morgensonne eben so sehr, als ihnen die Mittagshise nachtheilig wird, wenn die Töpfe nicht davor gestächert werden können durch Umgeben mit Moos u. del. m. Kurz — die Topfnelken haben von seher unter die schwierigste Ausgabe des Blumenfreundes gehört, und

bag ihre Behandlung nicht Jedem gelingt, bavon ift ber immer noch fehr hohe Breis ber Senker von guten Blumen aus renomirten Sammlungen ber ficherste Beweis. Denn Wer um 6 — 12 — 18 Areuzer bas Stud Senker erhält von herumziehenden Ganblern, kann mit Gewißheit barauf zählen, daß er betrogen ift.

Uebrigens, wie bei aller Blumenzucht, so auch bei ber Kultur ber Gartennelke, ift eben Kleiß und Bunktlichkeit die Sauptsache, und ich werde mich beschalb auch bei ihr nur auf die Angabe der mesentlichsten Punkte, auf die es dabei hauptsächlich ankommt, beschränken. Jeber Nelkenist hat seine eigenen Kunstgriffe und sogenannte Bortheilchen, die sich nicht lehren lassen, und auf welche aber auch bei einer sonst vernünstigen, regelmäßigen Behandlung in der Regel kein so großer Werth zu legen ist, daß oft ganze Blätter in den Abhandlungen davon voll sind; sie ergeben sich beim fleißigen Blumisten von selbst.

Ilm zu einer guten Sammlung von Topfnelten zu gelangen, hat man zwei Wege, entweder durch Samen, ober durch sogenannte Senker ober Bexer, b. h. bewurzelte Ableger. Der lettere ist zwar der schnellere, aber auch der koftspieligere; benn gutbewurzelte Senker von achten Florblumen verkauft ein sicherer Relkenzüchter sicherlich nicht unter 24 kr. und wohl auch um das Doppelte. Guter Nelkensamen ist zwar auch nicht wohlseil, aber doch kann man um 1 fl. manches Korn kaufen. Dabei muß man sich aber die Mühe geben, den Samen von einem zuverlässigen, durch seine Relkenzucht bekannt gewordenen Privatmanne zu erhalten, wenn man densels ben auch etwas theurer zahlen muß, als von Leuten,

welche förmlichen Sanbel bamit treiben. Denn Nichts ift ärgerlicher, als wenn man sich bereits bas zweite Jahr mit ben Sämlingen herumgeplagt hat, und am Ende, wenn sie zu blühen anfangen, einen Stock um ben ansberen herausreigen barf, weil sie schlechte, einsache Blumen tragen. Guter Nelkensamen ift nie in großer Menge zu haben; benn die besten Blumen bringen gar wenigen Samen, und häusig ift er so unvollfommen, daß man zum Boraus wissen kann, daß berselbe gar nicht ausgeben wird. Uebrigens ist es zuweilen auch, wie beim Levstoh, der Fall, daß nicht gerade aus ben vollkommensten Körnern die besten Blumen erzielt werden.

Man fae ben Samen gegen Enbe bes April ober Dai in Topfe ober Riftchen in eine fanbige Rafenerbe mit viel alter Lauberbe bermifcht, und halte bie Topfe immer nabe am Genfter im Bobnzimmer. 3m übrigen werben fle bebanbelt, wie andere Samereien auch, b. b. gleichmäßig feucht gehalten, und wenn fle gefeimt baben, Die Gamlinge borfichtig, aber möglichft rafc an bie fris fche Luft gewöhnt, bamit fle fammig werben und bas Berpflangen gut ertragen. Letteres gefchieht, wenn bie Samlinge 2 - 21/2 Boll boch find, am beften auf ein Gartenbeet, in Ermangelung beffelben aber etwa zu breien in 4 - 5 gollige Topfe in biefelbe Erbe. Siebei wird baufig gefehlt. Dan verftebt nicht felten unter Delfenerbe eine recht fette Blumenerbe, bie viele Rublager= erbe enthalt und mit thierifchen Dungmitteln geschwängert ift. In einer folden Erbe geben aber bie Relfen gar leicht zu Grunde; fle befommen bie Sohlfucht und werben wurzelfaul. Gine Erbe ohne thierifchen Dunger, bagegen mit biel Lauberbe und etwas altem, bermoberten

Kalkschutt ist ihnen weit dienlicher, und aber namentlich lieben sie den Pferdemist nicht. Eben so werden den Nelten Töpfe gesährlich, worin vorher Spacinthen und andere Zwiebelgewächse gezogen worden sind, was man sich wohl zu merken hat. Will man dergleichen Töpse doch verwenden, so mussen sie erst sorgfältig ausgewaschen werden.

Die versetzen Relfensämlinge lieben bei trockenem, hellem Wetter ein öfteres Ueberbrausen ber Blätter mit frischem Wasser, im Uebrigen aber werden sie wie die blühbaren Stöcke auch behandelt, nur mit dem Unterschiede, daß sie etwa Mitte September auseinander genommen, und einzeln in 5 Joll weite Töpfe gepflanzt und sofort in diesen überwintert werden mussen. Die Topsnelken sind übrigens sehr häusig den Gerzwürmern ihark unterworsen, und ihre Ueberwinterung hat, wenn sie nicht in einem kalten Misteetkasken im Freien untergebracht und geschützt werden können, mancherlei Schwiesrigkeiten. Der Keller ist in der Regel zu dumpsig und seucht sur dieselben; ste lausen an und vergeilen. Im Wohnzimmer ist es ihnen viel zu warm, und in einem froktreien, hellen Lokale mussen sie wohl von Zeit zu

<sup>&</sup>quot;) Der Perzwurm ist eine Mabe im Strunk ber Relke, sowohl in der hauptpflanze selbst als in den Rebenzweigen, welche das Mark ausfrift und endlich die Perzblätter absbeift, welche alsbenn ganz bleich werden und zulest heraussfallen, woran man oft erst ihre Gegenwart wahrnimmt. Diese Made muß mit einer Stecknadel oder dergleichen hers ausgeholt und zu diesem Ende namentlich die im frostsreien Bokal überwinterten Pflanzen alle 6 — 8 Bochen recht fleißig durchsucht werben.

Beit begoffen werben, und trodnen alebann gu langfam aus und werben murgelfaul; benn bie Topfnelten find aberhaupt etwas empfindlich in Bezug auf's Begießen, fogar im beigen Commer, gefdweige benn im truben Binter. Um beften tommen fle beghalb meiftens in eis nem falten Diftbeetfaften burch bie falte Jahrezeit; man grabt fie bafelbft im Berbft bie an ben Rand bee Topfes in Sagmebl, Laub ober bgl. m. ein, fcutt fle bor anhaltendem Regen burch eine Bebectung von Brettern, und wenn bann einmal bie Erbe in ben Topfen leicht gefroren ift, fo bringt man noch eine gute Bebedung von Erbfenftrob, ober Laub, ober ftrobigem Dunger barüber, ber aber ja nicht mehr bunften barf, benn fonft murben bie Bflangen wieber aufthauen und unfehlbar gu Grunbe geben. Go aber halten fle gut aus, und es find nur Die Daufe und bie Bergwurmer gu furchten, mogegen aber Aufmertfamteit und fleifiges Nachfuchen fcuben fonnen.

Eine Hauptsache ift, die Topfnetken gleich im ersten Frühjahr wieder in's Freie zu bringen, schon im April, und sie alsbann auch zu versetzen, b. h. alle älteren Stöcke und solche, welche im vorigen Jahre nicht geblüht haben, ebenso alle Senker vom verstoffenen Sommer, wenn solche nicht schon im Spätjahr einzeln versetzt worden sind, wie bei den Sämlingen angegeben wurde. Solche haben nicht nöthig, schon wieder umgepflanzt zu werden. Man wähle keine sehr weite Töpse; 5zöllige sind sur die flärkten Bstanzen weit genug, und schwächliche oder kränkliche Eremplare bedürfen noch engerer Geschirre. Man hüte sich dabet, daß beim Gerausstürzen die Ballen nicht ause einandersallen und badurch der größte Theil der ohnehin

nicht febr gablreichen Burgeln abreift; ber Ballen muß porfichtig zwischen ben Banben gebrudt und fo bie alte Erbe zwifden ben Wurzeln berausgebracht werben. Gleich beim Berfeten ftede man 2 - 3 Sug lange Blumenftabe bei, an welche fpaterbin bie Blumenftengel angebunden werben, beren an einem Senter immer nur einer, an Samlingen vielleicht 3 - 4 fteben gelaffen werben follen. Auch bulbe man nur eine ober bochftens 2 - 3 Blumen= Enofpen, vorausgefest, bag ber Stod febr fraftig fei und Diefelben weit auseinander fteben. Auch foll, wenn bie Rnoibe etwa balbaemachien ift, ein Ring bon Rartenbapier barüber bineingeftreift und furz bor bem Deffnen ber Reld allfeitig bis auf Die Mitte mit bem icharfen Febermeffer geöffnet werben, worauf ber Rattenring gwiften benfelben und bie Blumenblatter bineingefcoben wirb, bas einzige Mittel, um bas einseitige Deffnen, bas fogenannte Blaten ber größten Blorblumen gu berbinbern. Der achte Relfenift muß unermublich fein im "Drefffren" feiner Lieblinge.

Ein geeigneter Standort ist ebenfalls wefentliche Bebingung zu einem schönen Reltenflor, wie schon im Eingang bemerkt worden ift. Nord = und Nordostwinde thun
nicht gut, so wenig als anhaltender Regen, Mittagshite
oder ein dumpfer, eingeschlossener Stand. Während der Bluthe lieben ste auch öfteren Schatten durch Bedecken
von oben, schon damit dieselbe länger andauert. Mit der Bluthezeit wird aber auch größere Ausmerksamkeit im Begießen nöthig. Bis dahin, vom Frühjahr an, ertragen
gesunde Nelkenpstanzen ziemlich viel Wasser, lieben ein
kubles Erdreich und namentlich ein häusiges Ueberbrausen, aber ja keine Dungwassergüsse. Mit dem Eintritt ber Bluthezeit aber läßt die Burzelthätigkeit etwas nach, und beschalb muß auch mit dem Begießen sparsamer zu Werke gegangen werden; doch ihut das Ueberbrausen 3—4 Male in der Woche immer noch gut, man muß es aber so vornehmen, daß die Blumen nicht beneht werden.

Nach ber Bluthe und icon gum Theil mabrend berfelben find benn auch bie Seitentriebe fart genug, um abgefentt zu werben, mas bie gewöhnliche Bermehrungeart bei ben Relfen ift. Kann man zu Diefem Bwede bie Bflangen auf ein Beet in's Freie bringen, fo ift es um fo beffer; bie meiften Breunde eines Bimmer = und Fenftergartens aber merben biefe Belegenheit nicht haben, fondern muffen biefes Gefchaft an ber Bftange im Topfe bornehmen. Diebei wird es nun baufig nothwendig, rings am Ranbe bes Topfes einen Rrang bon Schinbeln ober bergleichen beizufteden, um ben Stock boch genug mit Erbe auffullen zu tonnen, bamit bie oft furz gemach= fenen Bweige abgefentt werben mogen. Diefe Abfenter wollen namentlich mit bem Ueberbraufen nicht berfaumt werben, auch ift es gut, eine ziemlich fandige Erdmi= schung bazu zu mablen. Wenn bie Witterung auch nur einigermagen troden ift, fo ichabet ein tagliches, zweima= liges Ueberbraufen burchaus nicht, im Gegentheil, balt man bie Genter gu troden, fo befommen fle leicht Springläufe und machen viel langfamer Burgel. An einem gefunben, fraftigen Stode laffen fich oft bis gu 12 - 20 Bweige abfenten; übrigens haben bie beften Blumen in ber Regel feinen folch' üppigen Buche; ba muß man oft frob fein, einen einzigen orbentlichen Trieb zu finden. Sat man bas Abfenten bei Zeiten borgenommen, fo find bie Berer

in 6 - 8 Bochen gang gut bewurzelt und fonnten fofort noch bor Winter abgenommen und einzeln gepflanzt mer-Der Blumenfreund thut aber meiftens beffer baran. Diefelben nicht abzunehmen, fonbern nur bie Berbinbung mit bem Mutterflod burchzuschneiben. Er braucht auf Diefe Beife weniger Raum, und bie Genter übermintern in ber Regel weit ficherer. Alte Stode, b. b. folde, melde alter ale zwei ober brei Jabre finb, baben immer ein fcblechtes, mageres, unorbentliches Ausfeben, megbalb man jebe Sorte alliabrlich in Bermehrung nehmen foll. Stedlinge fcblagen fcmer Burgeln, und muffen, wenn man bagu genothigt ift, bicht am alten Solze meggeschnitten werben; babei ift es gut, fie erft Stunden lang im Schatten abwelten zu laffen und bann in frifcbes Baffer zu ftellen, bis fle wieber ftraff finb, ebe man biefelben ftopft. Huch ichlagen fle unter Glasgloden leichter an, als obne folde.

Bu einer guten Relfenblume gehört, daß sie rund gebaut und ziemlich groß sei; daß die Blumenblätter nicht ausgezackt seien; daß der Kelch nicht playe; daß die Grundsarbe rein, namentlich weiß oder gelb, und daß die Beichnung auf den einzelnen Kronenblättern regelmässig, abstehend und scharf und gleichsörmig sei. Man unsterscheidet Farbens und Beich nungsnelken. Erstere sind einfärbig, die letzteren aber haben außer der weißen oder gelben Grundsarbe noch Zeichnungen in einer oder mehreren Farben auf den Blumenblättern. So unsterscheidet man Salamander mit punktirter Zeichnung, Picotten und Bizardspen mit Pandstreisen, und Beuerfare, Flammanten, Fambse und Parmes

Iptten mit getufchter Farbung. Auch bem Bau nach find bie Relfen febr bericbieben; fur bie beften in biefer Sinfict gelten ber achte Relfenbau, ber Ranuntel . Regel = und Rofenbau. Auch die fogenannte Baumnelte ift eine Spielart ber Gartennelfe, ausgezeichnet burch einen febr fraftigen Buche und breitere Blatter, und febr grofe, bunfelbraunrothe ober bunfelroth unb meifibunte Blumen mit beitem Boblgeruch. Man finbet biefe namentlich viel beim Lanbvolte, und gange Rarabanen gieben bismeilen an Markttagen mit blubenben

Exemplaren zum Berfaufe nach ber Stabt.

D. plumarius fl. pl. ift bie fogenannte Binfe = Rel= fe, in Garten ebenfo befannt und beliebt, in Topfen aber weniger häufig gezogen, obgleich fie leichter gu fultiviren ift; fle bat fich aber eben nicht gum Range einer Florblume erhoben. Behandlung gleich ber anberen, nur bag ibre Bermebrung aus Stedlingen leichter bon Statten geht. Man fultivirt ebenfalls berichiebene Spielarten, alle ausgezeichnet burch berrlichen Wohlgeruch und gezacte ober vielfpaltige Rronenblatter. Die iconften Spielarten find weiß mit febr buntlem, fast fammtartig fcmargbraunem Muge (Fafanenauge). Meltere Stode bluben fich leicht gu Tobe, weghalb es rathfam ift, einmal nicht mehr als 10 - 12 Blumenftengel an einem Stode fteben zu laffen, und bann namentlich bie Menge bon gang jungen Trieben, welche im nachften Frubling boch nicht zur Bluthe tommen, im Berbfte meggunehmen, mas alsbann ben ftarferen, blubbaren febr gu Statten fommt.

Auch einige andere gefüllt blubenbe Rabatten-

nelfenarten werben mit bem obigen bisweilen in Topfen überwintert; Diefelben bermehren fich leicht mittelft Bertheilung, fo namentlich D. barbatus fl. pl., Bart. Relte mit bunfelblutrothen Blumen im Sommer; D. carthusianorum fl. pl., Carthaufer = n., eben= falls mit bunfelrothen Blumen im Sommer u. a. m. (Siebe Dianthus auch weiter unten.)

\* Dodecatheon Meadia, fiebe Seite 204.

Dracocephalum, Drachenkopfarten. Rrautartige Bflangen mit 3 - 4 Buß boben Stengeln und fin= gerbutabnlichen, 2 lippigen Bflangen im Spatfommer. Erbe Dr. 1. Bermebrung burch Bertheilung. Dr. canariense, canarifder Dr. ober Citronen= fraut, mit blauen, rothlichen ober weißlichen Blu= menahren, und ftarfem, balfamifchem Geruch. speciosum und virginianum, prachtiger und virginifcher Dr., mit bellpurrothen, fcbonen Blumen in bichten, Azeiligen Mehren.

\*Erythronium dens Canis. Sunbezabn. Siebe

S. 154.

Eschscholzia californica und crocea. Californifche und fafranfarbige Efchicholgie. Schone, 4blattrige, bochgelbe Sommerblumen mit feinem, gierlichem, graugrunem Rraut. Erbe Dr. 1. werben gewöhnlich als Sommerpflangen behandelt und alliabrlich aus Samen erzogen. Uebrigens laffen fle fich recht gut im froftfreien Local überwintern, nur wollen fle gang troden gehalten fein.

Ficus Carica, Feigenbaum, stehe S. 142. \* Fritillaria Meleagris und imperialis, stehe S. 154. Geum. Relfenwurgarten. Rrautartige Pflanzen mit Comidlin's Binter, Garten.

erbbeerähnlichen Blumen auf 1 — 11/2 Fuß hoshen Stengeln, im Anfang bes Sommer. Erbe Nr. 1. Bermehrung am besten aus Samen; die Vertheilung wird meistens schwierig. Die schönsten sind: G. chiloense, Chili'sche N., mit seuerigscharlachrusthen Blumen; G. coccineum, scharlachblüsthige N., mit gelbscharlachrothen Blumen, und G. sanguineum, mit blutrothen Blumen. Helleborus hyemalis und niger, slehe S. 155.

\*Hemerocallis graminea. Grasblättrige Taglilie, mit gelben, wohlriechenden Blumen, im Anfang des Sommers. Erde Nr. 1. Bermehrung durch Bertheilung. Will man ste treiben, so muß ste 6—8 Wochen vorher ganz trocken gehalten werden.

Hepatica, stehe Anemone, S. 240.

Hesperis matronalis, fl. pl. alb. Beiße, gefüllte Rachtviole. Eine bekannte, frautartige Rabattenpflanze, sehr beliebt ihres köftlichen Wohlgeruchs wegen. Sie blüht Anfangs Sommer und liebt vor Allem einen sehr sandigen Lehmboben, und im Winter ziemlich trocken. Bermehrung durch Stecklinge vor der Blüthe, und durch Theilung der Burzelsprößlinge bald nach derfelben.

Houstonia, flehe S. 142.

\* Hyacinthus orientalis. Treibhhacinthen. Lefe bierüber 6. 29 ff.

Hydrangea, fiche G. 143.

Hypericum. Johannisfrauter. Siebe G. 143.

\* Iris, Schwerdtlilien arten, fiehe S. 155.

Kalmia latifolia. Breithlättrige Ralmie. Gin fconer Bierftrauch, mit lorbeerahnlichen, leberartigen

Blättern, immergrün, und mit rothen, fast napsförmigen Blumen in zahlreichen Endboldentrauben, im Ansang des Sommers. Man hat auch eine weißblühende Art. Die Kalmien verlangen dieselbe Behandlung wie die Azaleaarten, siehe S. 140. Auch K. angustisolia, schmalblättrige K., mit mehreren Varietäten, worunter namentlich die niedrige, stühe, K. angustis. pumila, sind hübsche Tops-

pflanzen.

Lathyrus. Blatterbfen arten. Debrere ausbauernbe, frautartige Gorten berfelben find mabre Brachtbflangen, mit ihren iconen, großen Schmetterlingeblumen, nach Urt ber fogenannten fpanifchen Biden, fo bağ es fich mobl lobnt, biefelben in Topfen zu gieben, zumal ba fle boch fteigen, und beghalb gur Decoration ber Genfter, Stellagen u. bgl. m. bermenbet werben tonnen. Unter bie iconften geboren L. grandiflorus, großblumige Bl., mit fcmarapur= purrothen Schmetterlingeblumen, bom Juni bis Spatherbft; L. latifolius, breitblattrige Bl., mit rofenrothen, eine Spielart auch mit wei= Ben Blumentrauben, im Commer; L. magellanicus, magellanifche Bl., mit himmelblauen Blumentrauben, im Sommer, und L. rotundifolius, runbblattrige Bl., mit rofenrothen Blumentrauben im Commer.

Sie laffen fich alle mittelft Bertheilung im Fruh= jahr, einzelne auch aus Samen vermehren.

Laurus nobilis. Lorbeer. S. S. 143.

\* Lilium bulbiferum und candidum. Feuers und weiße Lilien. Ueber bas Treiben berselben siehe 17. S. 156. Sonft werben wohl noch einzelne Lilienarten in Töpfen überwintert, um fle gegen ben Frost zu sichern, z. B. L. speciosum mit seinen Barietäten, L. spectabile, superbum u. a. m., ste müffen aber immer wieber in's freie Land versetzt werben, wenn bie Kälte vorüber ist; benn im Topfe wird nicht viel aus benselben, weßhalb sie auch nicht für ben Zimmer= und Venstergarten taugen.

\* Lithospermum pulchrum, stehe Pulmonaria virgi-

nica, weiter unten.

Lobelia. Lobelienarten (fiebe auch G. 123). Gine Gattung, von ber einzelne Arten, g. B. L. cardinalis und fulgens zu ben alteften Bierpflangen ge= boren, und welche aber in neuerer Beit mit anberen fconen Arten bebeutend bereichert morben ift. Gie blüben alle prachtvoll mit bochrothen ober blauen Blumen im Sommer, in bichten Aehren an ber Svibe ber zwei bis brei fuß boben, einfachen Stengel, bie aber nach ber Bluthe abfteben. 3m Commer verlangen fle febr viel Baffer; im Winter aber mol-Ien alle biefe Urten etwas vorsichtig behandelt fein, ziemlich troden fleben und auch bell haben. Erbe Berfetzeit balb nach ber Blutbe, mobei bie Bermehrung burch Bertheilung am leichteften vorge= nommen werben fann. Die iconften find L. cardinalis, Carbinale-Lobelie mit brennend rothen Blumen; L. card. Milleri, mit violettpurpur= rothen Blumen; L. coronopifolia, ichlisblattrige 2. mit großen, blauen Blumen mit weißem Schlund; L. cuneifolia, feilblattrige 2., blaulichweiß vom Frubling bis Berbft, nieberig und

vielaftig, und will bell haben; L. fulgens, leuch= tenbe 2., icharlachroth im Spatfommer; L. heterophylla, berichiebenblattrige &., leuchtenb blau und groß; L. ignea, feuerige &., fcar= ladroth und mohl bie iconfte Art; L. princeps, fürftliche 2., fcarladroth; L. splendens, glangenbe 2., leuchtenb fcarlachroth, L. syphilitica, gemeine &., bell = ober bunfelblau: von ihr und einer ber iconften rothen Urten ift ein Baftarb: L. hybrida, mit fcarlactothen, und L. speciosa. practige & mit bunfelpurpur= violetten Blumen ba, eine ber iconften Barietaten, ebenfo L. violacea, violette &., und L. atrosanguinea, bunfelblutrothe &., mit faft fcmararothen Blumen; L. thapsoidea, mollblumen= abnliche L., endlich ift mohl bie fconfte Urt, 6-7 Buß boch und mit einer 10-12 Boll langen Traube bon blauen Blumen.

Lychnis coronaria und fulgens. Großblumige und leuchtenbe Lichtnelte. Menning = ober fchar= ladrothe, große Relfenblumen im Sommer. Mro. 1. Bermehrung burch Theilung ber Sprofflinge

und auch burch Samen.

Monarda didyma. Scharlachrothe Monarde. Gine frautartige, gewurzhafte Pflanze mit fcharlach = rothen, zweilippigen Blumen in mehreren Quirlen über einander. 1-3 Fuß boch. Bluthezeit im Sommer. Erbe Dro. 1. Bermehrung burch Bertheilung. Auch M. citriodora und purpurea find hubsch.

\* Moraea chinensis, f. S. 157. M. irioides (Iris

moraeoides), mit moblriechenben, meißen,

gelbgezeichneten Blumen im Juni und Juli erforbert Diefelbe Behandlung.

\* Narcissus. Margiffen= und Tagetten. Arten,

f. S. 158.

Oenothera acaulis und anisoloba, stengellose und ungleichlappige Nachtterze, sind die schönsten, ausdauernden Arten dieser Gattung, ausgezeichnet durch große, vierblättrige, weiße, rosenroth abblüsende Blumen, welche unmittelbar aus der Burzel zwischen den Blättern heraustommen und vom Juli bis in den späten Herbit erscheinen. Erde Nro. 1. Bermehrung am besten aus Samen im Frühjahr, den man am sichersten von durchwinterten Eremplaren erzzielt.

Paeonia Moutan, f. S. 144. Die gemeine, gefüllte Gichtrose ober Pfingstrose, P. officinalis fl. pl., läßt sich auch im Topf zur Bluthe
bringen, und zwar ziemlich frühzeitig, wenn man sie
im herbst in den Topf pflanzt, frostfrei burchwintert

und im Februar in's warme Bimmer bringt.

Passiflora coerulea. Paffioneblume, fiebe Seite 145 und 216.

Philadelphus coronarius, f. S. 145.

Phlox. Flammenblumen arten. Die höheren, stausbigen Arten bieser schönen Gattung, meist mit schönen, großen, blaßrothen Endblumensträußern im Sommer, lassen sich 3. Th. auch in Töpsen ziehen und leicht burch Theilung, auch burch Stedlinge vermeheren. Erbe Nro. 1. Zu ben schönsten gehören: Phl. Cordata, geherziblättrige Al., bis zu 4 Kußhoch, hellrosaroth, wohlriechenb; Phl. glaber-

rima, glatte &l., schön roth und wohlriechend, 1—2 Buß hoch; Phl. philadelphica, philabelphische &l., lillapurpurroth, 3½, Tuß hoch; Phl. reslexa, zurüdgeschlagenblättrige &l., 2—3½ Buß hoch, purpurroth und sehr wohlriechend; Phl. rosea, rosenrothe &l., 3—4 Buß hoch, rosenroth und wohlriechend; Phl. speciosa, prächtige &l., weiß mit rothem Auge, sehr ästig; Phl. Wheeleri, Wheeleri's & fl., rosenroth, wohlriechend, 3 Buß hoch. Es gibt noch eine ziemeliche Anzahl schöner Arten, welche aber theilweise mehr Licht verlangen und beschalb nahe an den Fenstern stehen müssen siehe weiter unten bei b), theils sind sie noch wenig in deutschen Gärten bekannt.

Potentilla. Fingerkrautarten, sehr verwandt mit Geum und von derselben Behandlung (s. 2.57). Die schönsten sind: P. atrosanguinea, dunkels blutrothes V. mit einer scharlach farbigen Spielart, P. atros. Russeliana; beide blühen vom Ansang des Sommers die spät in den Gerbst. P. formosa, schönes V., roth oder rosenroth, mit einer scharlachrothen und einer dunkelrothen Spielart, P. form. coccinea und Mackoyana; P. Ehrenbergiana, Ehrenberg'sches V., gelbroth; P. comaroides und fusca, sumpsblattähnliches und braunblüthiges V., beide mit rothbraunen Blumen im Sommer.

Prunus, f. S. 146.

\* Pulmonaria virginica (Lithospermum pulchrum). Birginisches Lungenkraut. Eine glatte, blaugrune, 1—2 Zuß hohe Pflanze mit knolliger Wurzel und iconen, erft rothen, bann himmelblauen Blumen im Mai. Erbe Rro. 1. Bermehrung burch Bertheilung.

Punica Granatum, f. 146.

Pyrethrum Parthenium fl. pl. Gefülltes Mutterfraut. Beiße Roschen entweder von röhrigen oder von Strahlblumchen gefüllt und bolbentraubig zusammengestellt, im Sommer. Erbe Nro. 1. Bermehrung aus Stecklingen oder mittelft Bertheilung.

Pyrus japonica und spectabilis, f. S. 148.

Rammondia pyrenaica. Bhrenaische Rammonbie. Ein niedriges Bflanzchen mit rosettenartig ausgebreizteten Blattern und 4-6 Boll hohen, wenigblumigen Schäften, im Mai und Juni; bie Blumen purpursblau. Erbe Nro. 1. Vermehrung aus Samen.

"Ranunculus asiaticus. Treibranuntel, fiebe

S. 159.

\*Ribes, f. S. 160. Ferner R. speciosum, prach = tige Johannisbeere, mit purpurrothen Blumen, hangend, abnlich ben Buchstenbluthen, im Fruhling. Ein flacheliger Strauch von 2-4 Juf Sobe. Robinia hispida, f. S. 149.

Rosa. Treibrofen, fiebe G. 13 ff., und namentlich

S. 20.

Rosmarinus officinalis, f. S. 149.

Rudbeckia. Rubbectie. Schonblubenbe, frautartige Rabattenpflanzen, 1 — 3 Buß boch und mit großen Blumenköpfen mit langen Strahlen und konisch erhabener Scheibe. Erbe Nro. 1. Bermehrung burch Bertheilung im Fruhlahr. R. fulgida, glanzenbe

R., hochgelb; R. hirta, raubblättrige R., bunstelgelb, und R. purpurea, purpurrothblühende R. eignen sich noch am besten in ben Topf.

Ruscus, f. S. 149.

\* Saxifraga crassifolia, fiehe weiter unten in ber Ab-

theilung b.

Silene laciniata und regia. Schligbluthige und fönigliche Silene. Krautartige, 1—2 Fuß hohe Pflanzen, erstere mit großen, scharlachrothen, nelkenartigen Blumen im Sommer und Herbst, die zweite mit rispenständigen, carmoisinrothen Blumen im Sommer. Erde Nro. 1. Vermehrung durch Theilung der Burzelsprossen oder auch durch Stedslinge im August.

Solanum Capsicastrum und Pseudo - Capsicum. Kleine und große Korallenkirsche. Lettere namentlich eine schon längst bekannte, strauchartige Topfspstanze von 2—4 Tuß Höhe, mit kleinen, weißen, kartosselblütheähnlichen Blumen im Sommer und glänzend scharlachrothen, kirschenähnlichen Beeren im Herbste, welche den kleinen Bäumchen ein ganz zierliches Aussechen verschaffen. Erde Nro. 2.

Bermehrung aus Samen und Stedlingen.

Spartium junceum fl. pl. Gefüllte fpanische Afriemen. Ein Strauch mit binsenartigen Zweigen und gelben, gefüllten, sehr wohlriechenben Schmetterlingsblumen im Sommer. Erbe Nro. 2. Bermehrung aus Samen und Stedlingen. Sieht, als fleines Baumchen gezogen, gut aus, und blüht auch reichlich.

Spigelia marylandica und speciosa. Marhlandie

sche und prächtige Spigelie. 1—2 Kuß hohe Pflanzen mit hochrothen, innen gelben, röhrigen Blumen in enbständigen Trauben im Sommer. Erbe Rro. 1. Bermehrung durch Burzeltheilung im Frühling vor dem Verseben. Sie ziehen im Winter ganz ein und muffen beshalb trocken gehalten werden, bis sie im Frühling wieder austreiben.

Syringa chinensis und persica, f. S. 149. S. Marly, ber Marly-Flieber, eine Spielart ber gemei= nen Springe, mit fehr schonen, purpurvioletten Blumenstraugern, lägt fich bei ber gleichen Behand-

lung ebenfalls treiben.

\* Tussilago fragans. Wohlriechenber Suflattich. Ein nicht fehr schöner, blaulichweißer Blumenstrauß im ersten Brühling und beschalb am hellen Fenster leicht zu treiben bei ber S. 10 ff. angegebenen Behanblung, und von köftlichem Wohlgeruche. Erbe Nro. 2. Vermehrung durch Zertheilung.

Verbascum Myconi. Burpurblaues Mottenstraut. Ein ausbauerndes Pflänzchen mit wolligen, rosettensörmig auf der Erde ausgebreiteten Blättern, und nackten, 4—6 Zoll hohen Schäften mit meist 1, seltener 2—5 purpurblauen Blumen. Bermehrung aus Samen im März und April. Erde Nro. 1. V. phoeniceum, violettes M. mit großen, violetten, kupferrothen oder weißen Blumen in langer Traube im Sommer; V. punicum, dunkelrothes M., mit dunkelrothes M., mit dunkelrothes M., mit dunkelrothes M., with bunkelrothes M., und V. versistorum, bunkbläthiges

M. mit roft farbigen Blumen mit schwachem Wohlsgeruch, purpurrothwolligen Staubfaben und weißen Staubbeuteln, im Sommer; erfordern dieselbe Beshandlung. Sie wollen im Winter fehr mäßig begoffen sein.

Verbena triphylla, f. S. 150.

Viburnum Opulus roseum und Vib. Tinus, stehe S. 150.

Vinca major und minor, f. S. 151.

\* Viola odorata. Boblriedenbes Beilden. Befannt genua und feines Boblgeruches megen all= gemein beliebt. Man cultivirt mebrere Spielarten bavon, in Topfe jeboch und gum Bimmerflor eignen fich bas große blaue gefüllte, bas Do= nate = B. (V. praecox ober italica, auch semperflorens in ben Catalogen) und bas Ronigeveil= den mit febr großen und auffallend moblriechenben Blumen am beften. Erbe Dro. 2. Bermehrung burch Bertheilung. Uebrigens burfen bie Beilden nicht bei großer Bimmermarme und nicht bor bem Januar ans getrieben werben, wenn man gludlich bamit fein will. Das Monate. B. blubt bom Frubling bis in ben Berbft, auch bas gewöhnliche gefüllte B. blubt lange fort. Wegen ber Bebanblung beim Treiben f. S. 10 ff.

Xerotes longifolia. Langblättrige Aerotes. Eine nicht gerade sehr schone, aber sonft bankbare Pflanze, weil ste fast mit jedem Standorte und jeder Behandlung zufrieden ift und sich gut eignet zur Decoration im Zimmer, auch wenn solches nicht sehr hell und freundlich ift. Die Blätter sind lang, linienförmig und fteif, und bie gelbgrunen Blumen erscheinen in einer schmalen, fteifen Rifpe zu verschiebenen Beiten. Erbe Nro. 1 mit viel Sand. Bermehrung

burch Bertheilung.

Yucca. Balmenlilie. Anfehnliche, palmenahnliche Bflanzen mit langen, steisen, in eine Art Schopf zussammengebrangten Blattern, aus beren Mitte sich ber hohe Schaft mit glodigen, weißen, rothgezeichneten Blumen erhebt. Sie kommen übrigens im Bimmer selten zur Bluthe, so baß sie hier nicht angesührt würden, wenn sie nicht überhaupt zur Decoration gut geeignete Pflanzen waren. Erbe Nro. 2. Bermehrung burch Sprößlinge. Am bankbarsten sind Y. aloifolia und gloriosa.

b. Solche, welche fo hell als möglich und alfo recht nahe an ben Lenftern ftehen muffen, wenn fie nicht zu Grunde geben follen.

Anmerkung. hierher gehören vornemtich die Stedlinge, Ableger und Samlinge von Pflanzen aus eben dieser Abtheilung, welche im Berlaufe des Sommers der Bermehrung wegen gemacht worden sind, so wie auch die Samenpflanzen aus der Rubrit C. S. 1 au. b. S. 109 ff. Es lassen sich nämlich manche dieser ein jährigen Pflanzen in einem solchen Locale gut überwintern, wenn man sie in der zweiten Sälfte des Sommers ansäet, und später gehörig verdunnt; sie kommen auf diese Beise meist sehr schon und früher zur Blüthe, als bei der Aussaat im Frühjahr, und tragen auch sicherer wieder Samen. Aber nur bei einem sehr hellen und dabei nicht zu warmem Stand wird diese Ueberwinterung möglich; im Bohnzimmer oder auch im Rebenzimmer gelingt solche selsten, es ist daselbst zu warm. Ferner gehören an die hellsten Psape alle diesenigen Pflanzen, welche balb zur Blüthe kommen wollen, oder überhaupt start treiben, fo wie die jungen Eremplare ber folgenden Abtheislung c. Man hüte fich jedoch, die Topfe so nahe an die Fenfter du bringen, daß die Pflangen dieselben berühren, ins dem fle fonft, wenn die Fenfterscheiben überfrieven, Roth leiben.

Bon ben einjährigen Pflanzen lassen sich alle aus ber Mubrik C. S. 1. a. 2. auf biese Beise behandeln, von S. 1. b. aber Arctotis, Clintonia, Collomia, Cuphea, Lobelia, Mesembryanthemum, Tagetes, Verbena, Viola, Centaurea, Datura, Dracocephalum, Dracopis, Elichrysum, Petunia, Salpiglossis, Schizanthus, Senecio und Zinnia. Mit diesem werden auch die Sämlinge zweijähriger Pflanzen, welche im Folgenden aufgeführt werden sollen, überwintert.

Alstroemeria, Alftromeriaarten. Schone Bflangen mit knolligen, fleifchigen Burgeln und gum Theil prachtvollen, fechstheiligen, faft zweilippigen Blumen zu mehreren an ber Spite ber 6-12 Boll boben Stengel. Erbe Dr. 1 mit ziemlich viel Lauberbe. Bermehrung burch Bertheilung ber Wurgeln nach bem Bermelfen ber Blatter und Stengel. Die Topfe muffen aber alebann troden gehalten werben, bis bie Knollen wieber austreiben, mas balb im Frubjahr gefdieht. Bon nun an bedurfen fie einen bellen luf= tigen Stand und giemlich baufiges, aber ja nicht übermäßiges Begießen. Al. acutifolia, fpigblatt= rige Al., mit icharlachrothen Blumen im Gpatfommer. Al. aurea, golbgelber 211., gelb, im Al. hirtella, behaarte MI., pur: purroth mit gruner Beichnung, im Sommer. Al. oculata, augenfledige Al., rofenroth mit blauen Augen im Grund, im Juni; eine flimmenbe Bflange. Al. Pelegrina, pelegrinartige Al., mit iconen, blagrothen, buntelgeflecten Blumen

im Sommer. Al. psittacina, Bapageben all, mit purpurrothen, an ber Spite grunen Blumen im Sommer bis Berbft.

Arctotis. Barobrarten. 1-2 guß bobe Rierpffangen mit buchtigen, langen, meift unten ober beiberfeite filzigen Blattern und iconen, ben Ringelblumen abnlichen Strablblumen. Erbe Rr. 1. Bermebrung leicht aus Stedlingen im Sommer. Alle Urten finb icon, namentlich aber A. amoena, angenebmes 3. mit großen, pomerangfarbigen Strablen unb fdwarglicher Scheibe; 1-11/2 guß boch unb blubt faft bas gange Jahr hindurch. A. laevis grandiflora, großblumiges, glattes B., mit pomerangengelben, am Grunde blutroth gefledten Blumen im Commer; 1-2 &. bod. A. stoechadifolia, ftachasblattriges B. nebft Barietaten, g. B. grandis mit großen, nidenben, rofenrothen Blumen im Commer, decumbens mit blagrothen Strahlen und ichmarglicher Scheibe, und rosea mit weifrofenrothen Blumen im Commer.

Aubretia deltoidea und purpurea. Blauliche und purpurrothe Aubrietie. Niedrige, zierliche Salbsträucher mit zahlreichen Blumen in Trauben im Frühling. Erbe Nr. 1 mit biel Sand. Bermehrung burch Theilung nach ber Bluthe oder aus Samen.

Blaeria ericoides. Seibeartige Blarie. Ein zierliches Bufchchen bon heibeahnlichem Aussehen und rothlich weißen, röhrigen Blumchen in Enbbolben im August bis in ben Winter. Cultur ber Erica fiebe weiter unten. Calceolaria. Pantoffelblumenarten. Eine Gattung mit niedlichen, einem kleinen, kurzen Holzschuh
nicht ganz unähnlichen Blumen in Rispen ober Trauben zusammengestellt, krautartig ober strauchartig mit
brüchigem Holze und dichtgestellten Blättern von eigenthümlichem Geruch, ähnlich dem der wilden Salbei.
Nicht bald hat eine Gattung in kurzer Zeit so viele
Spielarten aufzuweisen gehabt, wie diese in der neueren Zeit, namentlich aber deren krautartige Species,
so daß es ganz unmöglich ware, dieselben alle na-

mentlich aufzuführen.

3bre Ueberminterung will nicht immer gelingen, namentlich wenn fle zu warm fteben. Dfenwarme thut ihnen gar nicht gut; fle wollen einen bellen. luftigen Stand baben, und lieber nur 2 - 3 Grab Barme, als die eingeschloffene Stubenluft. Biele Feuchtigfeit ertragen fle ebenfalls nicht im Binter; fle wollen ziemlich troden fteben. Im Sommer ba= gegen lieben fle bei einem etwas ichattigen Stanbort auch ein öfteres Begießen und überhaupt ein fubles Erdreich, weghalb es gut ift, bie Erbe mit Doos gu bebeden. Lettere muß leicht und fanbig fein, am beften aute alte Lauberbe mit Sand; Die ftrauchartis gen lieben auch etwas Torferbe barunter. Das Ber= jegen wird, wenn die Eremplare gefund find, 2-3 Male nothwendig im Berlaufe bes Sommers, weil Die Topfe bald wieder vollgewurzelt find; bie Bflangen wollen aber babei iconlich behandelt fein und nachher langere Beit gang im Schatten fteben, namentlich die ftrauchartigen. Die Bermehrung aus Samen gebt bei allen nicht febr ichwierig bon Statten, bei

ben frautartigen Sorten ift ste aber mittelft Sproglingen und Bertheilung beim Versetzen sehr leicht, und bie strauchartigen geben aus Stecklingen im Winter und ersten Frühjahr fast leichter als im Sommer.

Unter ben ftrauchartigen find bie empfehlens= mertheften bie C. arachnoidea, fpinnmeben= blattrige B., mit buntelpipletten Blumen in Scheinbolben im Sommer mit Spielarten in Beig, Burpur und Rothbraun in vielen Rugncen; C. bicolor, zweifarbigblutbige B., gelb mit weiß im Spatsommer, 11/2-2 Tug boch; C. purpurea, vurvurrothblubenbe B., gegen 4 Bug boch und aftig, fle blubt im Sommer, und man bat bon ibr eine gierliche, eine bunte und bie ftolge Spielart (C. purp. elegans, picta und speciosa); C. robusta, ftarte B., mit buntelgel= ben, gablreichen Enbrifpen bom Sommer bis in ben Berbft, 3 - 5 Bug boch, aftig und etwas bargig= flebrig; C. rugosa (integrifolia), rungligblatt= rige B., ber borigen abnlich und eine ber am baufigften cultibirten Arten, aber zierlicher, etwas beller gelb und fruberbluthig; man hat von ihr einen roth = gefledten Baftarben (C. rugosa picta rubra); C. sessilis, anfigenbblattrige B., mit gelben, mobiriechen ben Blumen in Endrifpen, 11/2-2 Sug bod; C. thyrsiflora, ftraugblu= thige B., ebenfalls gelb im Commer und Berbft, mit febr bichten Enbftraugern.

Die frautartig en Species haben burch gegenfeitige fünftliche Befruchtung eine Menge schöner Baftarben geliefert, und immer neue werben wieber

erzeugt, mabrent altere verfdwinden, fo bag es rein unmöglich mare, eine fichere Auswahl babon gu ge= ben. Die ergiebigften Stammarten find bie C. corymbosa, bolbentraubenbluthige B., mit gelben, blutroth bunftirten Blumen bom Dai bis in Juli; C. crenatiflora, geterbtblumige B., mit gelben, braun gezeichneten Blumen mit breiterbiger Unterlippe im Sommer; C. pendula, ban= genbbluthige B., mit großen, gelben, braun geflecten Blumen mit berabbangenber Unterlippe im Sommer; C. punicea, buntelrotbblutbige B., mit friechenden Stengeln im Sommer; C. scabiosaefolia, ftabiofenblattrige B., mit bell= gelben Blumen in bichten Enbafterbolben im Spate fommer; Stengel oft 2 Bug boch und bie gange Bflange etwas flebrig gottigbehaart.

Camellia japonica. Japanische Kamellie. Prachte volle, strauchartige Pflanzen mit breiten, bunkelgrüsnen, leberartigen, glänzenben Blättern und bei der Stammart ein fachen, rothen, 5—9 blättrigen Blumen mit vielen gelben Staubbeuteln. Die Kamellien füllen steh leicht zu großen, rosenartigen Blumen, und so sind sie seit bald 30 Jahren zu allbeliebten Modeppsanzen geworden, und zwar mit vollem Recht. Denn abgesehen davon, daß ihre prachtvollen Spielarten sahlloß sind, und immer wieder deren neue noch prächtigere entstehen, erscheinen auch die Blumen von reinstem Weiß durch alle Nüancen von Rosa und Roth dis in's dunkelste Rothbraun zu einer Zeit, wo Blumen überhaupt eine Seltenheit sind, nämlich vom Februar an bis in den April, und da

bei ift ihre buntle, immergrune Belaubung bon ausgezeichneter Schonbeit. Aber immer noch find fle etwas theuere Bflangen; benn ibre Bermehrung ift namentlich fur ben nicht mit ben notbigen Gulfemitteln berfebenen Bribatmann ziemlich fcwierig, und überhaupt wollen fie mit Borficht behandelt fein. Dfenwarme ertragen fle nicht gut; babei wollen fle viel Licht haben, und ba fle gerabe in ben Wintermonaten im Trieb find, fo wird ein einziges allzuftartes Austrodnen ihnen gefährlich, und bat im gunftigften Falle bas Abftogen ber Blumentnofpen gur Bolge. Daffelbe gefdiebt, wenn bie Ramellien oftere gebrebt ober bon einem Blat gum anberen geftellt werben, und Wer alfo fein gang gutes, belles Local für feine Topfpflangen bat, thut beffer baran, gar feine Ramellien ziehen zu wollen. In Sinfict ber Erbe find fle nicht gerabe febr empfindlich; eine jebe nabrhafte und babei lodere Erbe mit etwas Sand ift ihnen anftanbig, namentlich Dr. 1, aber mit viel Lauberbe und bagegen weniger Dungererbe, und bie befte Beit zum Berfepen ift nach ber Bluthe. Uebrigens lieben die Ramellien, wenn fie im Bimmer cultibirt werben, nicht gerabe ein alliabrliches Berfeben; jungere Gremplare verlangen es etwa alle zwei Sabre. altere größere Pflangen nur alle 3-4 Jahre, und Dabei muffen bie Burgeln mit großer Borficht bebanbelt werben, benn fle find febr fprobe. Man fcneibe Nichts baran, wenn fie gefund find, und gebe ben Pflangen geräumige Topfe. Rranten Eremplaren aber muffen bie faulen Burgeln weggeschnitten werben bis auf's Leben, und babei gebe man ihnen fleine Topfe

und eine ziemlich sandige Erbe, und schneibe bie Zweige ftark zurud. Der Privatmann wird aber in ben meisten Källen wenig Freude mehr von einer einmal ertrankten Kamellienpflanze erleben; sie frankelt sort trot allen Fleißes, flößt alle Knospen unaushöre

lich ab, und geht am Enbe gang bin.

Einige Monate nach bem Bluben vollenben bie Rgmellien ihren erften Trieb, etwa Enbe Juni ober im Juli. Das Berfegen muß baber entweder nach biefem Eriebe, Ende Juli, geschehen, ober beffer ebe berselbe beginnt, balb nach ber Bluthe, wie ichon bemerkt morben ift. Wer Gelegenheit bagu bat, thut wohl baran, Die Ramellien einige Wochen nach bem Berfeten, wenn bie Bitterung gunftig, und namentlich nicht gu nag ift, im Garten in's Land einzugraben bis an ben Rand ber Topfe, ober folche boch wenigstens mit Doos zu umgeben; benn ein fubler und gegen bie Geife Dittagefonne gefchutter Stand tragt mefentlich zu ihrem Gebeiben bei. Rach bem Berfeten wollen fle fehr maßig begoffen fein, bis ber erfte Trieb fich einftellt, mabrend beffen fle giem. lich fart gebren und alfo auch mehr Baffer brauchen, bis bie neuen Anofpen bollfommen ausgebilbet fein merben, um welche Beit benn auch bie Witterung bereits rauber und truber gu werben beginnt, und fein fo baufiges Begießen mehr nothig wirb; boch foll ber Ballen immer gang burchgefeuchtet und nie gang troden werben.

Die heiße Mittagssonne wird ben Kamellien leicht nachtheilig, indem die jungen Blatter bavon verbrannt werben, und bas Gleiche geschieht, wenn man die Pflanzen im Ueberwinterungslocal fo nahe an die Venster stellt, daß die Blatter folche berühren. Im Spatsommer, wenn einmal rauheres Wetter einfällt, und namentlich, wenn bieses außergewöhnlich frühzeitig geschieht, ist es sehr zwedmäßig, die Kamellien etwas wärmer zu stellen, als späterhin die Temperatur in ihrem Winterlocal sein soll, ste also in's Wohnzimmer zu nehmen, damit die neuen Triebe noch recht reif werden, wodurch wohl am meisten dem leichten Absallen der Blumenknospen vorgebeugt wird.

Die Bermehrung ber bericbiebenen Spielarten idiebt am leichteften und gewöhnlich mittelft Berebeln auf iunge, einfach blubenbe Exemplare, welche aus Stedlingen gezogen werben, und zwar meiftens burch Ablactiren; fle gelingt aber nicht gerabe leicht, wenn man nicht bereits viele Uebung in bergleichen Sanbgriffen bat. Auch bie Stedlinge bon ber einfachen Stammart folagen im Bimmer nicht gerne Burgel, am leichteften noch, wenn man folche im August macht und in reinen Sand ftopft. Es muffen junge aber reife Zweige bagu genommen merben, fo lange, bag etwa noch brei Blatter außer bem Boben find, auch burfen fle nicht zu tief eingeset wer-Rach bem Stopfen werben fle berb angegoffen, mit einer Glode bebedt und auch fo übermintert; fle fclagen alsbann im Frubjahr Burgel, namentlich wenn fte warm geftellt werben. Gefchieht folches aber gleich Anfangs, fo bilben bie Stedlinge meiftens nur einen ftarten fnorvelartigen Auswuchs unten an ber Schnitt= flache, aber feine Wurgeln. Wo man lauwarme Beete und bergl. m., mas eben gur Bermehrung ber Bflangen bienlich fein fann, bat, werben nicht felten bie Stedlinge, ebe fle geftopft werben, mit einem Gbelreis von einer gefüllten Sorte, welche man vermehren will, gepfropft, und bei geboriger Bebanblung geht alsbann bas Ber=

wachsen ber Afropfstelle zugleich mit ber Bewurzlung vor fich; bei ber Bimmergartnerei gelingt es aber nicht.

Die übrige Behandlung ber Kamellien ist bie gewöhnliche. Das Ueberbrausen mit reinem, im Winter
etwas erwärmten Wasser lieben ste bei hellem Wetter und
wenn gelüstet werden kann sehr, ebenso das östere, sormliche Abwaschen der Blätter; ste lieben ferner Schutz gegen die starke Sonnenhize mittelst Schatten, und indem
man die Töpse mit Moos umgibt oder in einen zweiten
hineinstellt. Dagegen ertragen ste jede starke Beränderung in der Temperatur, seden schnellen Wechsel auch in
Hinsicht der Feuchtigkeit und Trockenheit, so wie des
Standorts, nicht gut. Doch lassen sich frühblühende Arten nach Weihnachten etwas wärmer stellen, also z. B.
in's Wohnzimmer an einen hellen, lustigen Ort, wo ste
dann ihre Blumen etwas früher entwickeln; ich will dieselben in der solgenden Liste mit einem \* bezeichnen.

Für ben Zimmer = und Venstergarten des Privat=
mannes, der nicht die theuersten Cremplare haben will,
sind (nach Bosse) solgende Sorten am empsehlenswerthe=
sten, da ste zugleich auch gerne und reichlich blühen:
Cam. jap. = alda plena, gefüllt weiß; \* althaeistora,
dunkelkirschroth; anemonistora, roth, \* weiß und gestreist; \* atrorubens, schwarzroth; aucubaesolia,
hellsirschroth und mit gelbgesteckten Blättern; carnea,
steischsarb; \* Chandlerii, blutroth, inwendig bisweilen
gesteckt; coccinea, scharlachroth; Dorsetti, blaskirschroth; \* expansa, hellrosa, halbgesüllt; \* simbriata,
weiß; florida, hellsirschroth; fulgentissima, hellsischroth; \* imbricata, firschroth; incarnata, blaskseischsate; \* myrtisolia odorata und grandistora, dunkel-

roth, mit etwas Wohlgeruch in der Sonne und firschroth; nivea, schneeweiß; \* paeoniaestora, rosenroth
oder roth; papaveracea, dunkelkirschroth; picturata,
weiß, mit wenig roth gezeichnet; \*pomponia, weiß,
aber nicht selten an der Basts der Kronenblätter roth
schattirt, bisweisen auch ganz rothe Blumen; \*punctata
plena, rosa mit dunkleren Strichen; pulcherrima, hellrosa; superda, kirschroth, halbgefüllt; rubra plena
und maxima, kirschroth, lassenübers die Knospen
gerne sallen, ertragen dagegen die Zimmerwärme leichter,
als andere; \*variegata, kirschroth mit weißen Veden;
Warratah striata, kirschroth, und blaß oder bunkel
und weiß gesteckt; Welbankiana, weiß.

Cheiranthus annuus. Sommerlevtoh. Siehe S.

Cineraria, Afchenpflangen. Cbenfaus eine Gat= tung, welche in neuerer Beit, gleich ben Calceplarien, mit einer Menge iconer Baftarbe bereichert worben ift, bie um fo mehr Empfehlung verbienen, als fie bei einem febr bellen, luftigen Stand im Frub= jahr ziemlich balb zur Blutbe fommen. Dfenwarme ertragen fle aber nicht gut, fo wenig als einen bum= pfen Stanbort, bagegen wollen fle eine leichte Erbe, Dr. 1, mit viel Lauberbe und ohne Rublager, haben, und bom Frubling an, fo wie fie ftart in Trieb tommen, haufig überbraust fein. Die Bermehrung ber schönsten Sorten fann burch Abnahme von Rebenfproffen beim Berfeten nach ber Bluthe gefcheben; bon ben ftrauchartigen schlagen Stedlinge leicht Bur= geln, und bei allen gelingt bie Samenausfaat im Frühjahr ohne große Schwierigfeit. Es find Strahlblumchen, ahnlich ber bekannten, nicht gefüllten Masliebe, aber in reichbluthigen, flachen Endboldentrauben vom reinsten Weiß durch alle Rüancen von Rofa und Purpur bis in's Indigoblaue und Violette; auch himmelblaue und gelbe Cinerarien

gibt es.

Am meisten zum Bariren geneigt bei ber Samenaussaat sind C. cruenta und hybrida, rothblättrig e und Bastard., beibe mit purpurrothen Dolbentrauben im Frühling, und von diesen rühren hauptsächlich die mancherlei schönen Barietäten her, zum Theil mit wohlriechenden Blumen, zweisarbig oder bunt und in verschiedenen Varben. Unter die schönsten gehören C. hybr. Hendersonii, mit lebhast purpurrothem Strahl und ockerweißen, in der Mitte rother Scheibe; C. Regio, mit weißen, an den Spigen purpurrothem Strahl; C. hydr. imperial bleue, mit lillasarbigem Strahl; C. hydr. blue desiance, mit himmelblauem Strahl; u. a. m. Die Berzeichnisse der Handelsgärtner enthalten mehr als 30 verschiedene Sorten.

Andere schöne und meist längst bekannte Topspstanzen sind C. amelloides, amellenartige A., mit himmelblauen, einzelnen Strahlblumen im Sommer; Bermehrung aus Stecklingen; C. maritima, achte Aschenpflanze, mit weißfilzigen Blättern, schöner als die gelben Blumen im Sommer. C. lanata, wollblättrige A., mit großen, einzelnen, purpurrothen Strahlföpfen, im Frühling; 2—3 Kuß hoch, strauchartig; C. aurita, geöhrtblättrige A., mit purpurrothen Dolbentrauben, im Sommer; C. populifolia, pappelblättrige A., mit violettros

then Dolbentrauben, im Commer; enblich C. speciosa, practige A., mit gu 3 - 4 geftellten purpurro= then Strablblumden, im Sommer, eine frautartige, giem= lich empfindliche Bflange, mit fparlicher Bermehrung burch Burgeltbeilung.

Cyclamen, Erbicheiben arten, fiehe S. 208. \*\* Daphne, Seibelbaft arten. Rleine, immergrune Straucher, mit fconen, gum Theil mobiriechen= ben, Afpaltigen Blumen, in Bufcheln beifammen, meift im erften Frühling. Gie verlangen eine leichte, fanbige Erbe, am beiten Dr. 1, obne Rublager, aber mit viel Lauberbe und weißem Sand, wollen im Binter troden, nie aber fo troden gehalten fein, bag bie Blatter zusammenschrumpfen und welt werben, wollen febr biel Licht, und werben am ficherften bermebrt mittelft Berebeln auf Samlinge ber D. Laureola. Lorbeerblattriger G., mit grunen Blumen, im April, ber alljährlich Früchte genug anfest. Die Bereblunasarten find Copuliren und Pfropfen; übrigens gelingt auch bie Bermehrung aus Stedlingen und Ablegern.

Alle Daphnearten find ichon, insbesonbere aber D. Cneorum, Steinroschen, mit febr mobiriechen= ben, rofenrothen ober rothen Blumen, im Abril bis Dai; man bat fle auch mit weiß = und mit gelbges ranberten Blattern. D. collina neapolitana, mit febr fconen, rothen, mobiriechenben Blumen, im Grubling. D. hybrida, Baftarb= S., mit rothen, wohl= riech enben Blumen, faft bas gange Jahr binburch, und großerem, fconem Laube. D. odora, mobiriechenber G., mit weißen ober blagrothen, auch Tothen, febr wohlriechenben Blumen, im Marz und April. Ein schöner, 4—6 Buß hoher Strauch, ben man auch mit weiß geränderten Blättern hat. D. pontica, Pontischer S., ber vorigen ähnlich, aber mit größeren, überhängenden, gelblichen, sehr wohlrieschenben Blumen, im Februar und Marz.

Dianthus japonicus ober pulcherrimus. Japanische Relfe. Gine zierliche, zwergartige Nelfe, mit breiten, gradgrünen Blättern und hochrothen Blumen mitten auf ben Blättern stenb. Das Uebrige siehe bei ber Gartennelfe, S. 248 ff. Vermehrung

burch Stedlinge und Spröflinge.

D. chinensis. Chinefer Relfe. Gine aufrechte, etwa 1 Sug bobe Urt, mit recht bubiden, einfachen ober halbgefüllten Blumen in allen Ruancen bon Roth bis zu Schwarzroth und Beif, im Sommer, welche zwar gewöhnlich als Sommerblume behandelt, und alfo im Marg ober April in Topfe angefaet und fvater berfest mirb, wie bie anderen, gar= teren Sommerblumen auch: aber ebenfalls überwintert und aus Stedlingen und Ablegern vermehrt werben fann, wenn folches bei einzelnen, ausgezeichnet fconen Spielarten besonders munichenswerth wird. Bu bem Enbe faet man bie Samen gerne etwas fpater, etwa im Juni, aus, und erhalt fo Pflangen, welche erft im fommenden Frubiabr bluben. Sie wollen übrigens bell und ziemlich borfichtig überwintert fein. D. pulchellus, niedliche D., mit brennenb. blutrothen Blumen, gebort bieber.

Disandra prostrata. Niebergeftredte Difanbra. Birb mehr ber berabbangenben, mit nierenformig

freisrunden Blattern befehten Stengel wegen, als um ber gelben, 7theiligen Blumen willen gezogen. Erbe Nr. 1. Bermebrung burch Bertheilung.

Beibenarten. Rachft ben Ramellien find bie Beiben unftreitig bie iconften Ralthauspflangen und bie reichbaltigfte Gattung. Man fennt jest weit über 300 Arten, unter benen bie unbebeutenbfte eine bubiche Bierpflanze genannt zu werben verbient, und viele aber wirklich prachtvolle, große, lebbaft gefarbte Blumen haben. Dazu tommt, bag mehrere berfelben ben gangen Winter binburch bluben, viele im Marg und April, und bie meiften übrigen Arten im Dai bis November. Giner naberen Befdreibung beburfen bie Beiben mobl nicht. Jebermann fennt bie gemeine, wild machfenbe Beibe, welche bei uns in großer Menge machst, befonbers in lichten Bormalbern, und im Norben Deutschlands übergiebt eine andere wilbmachfenbe Beibeart, bie Sumpfheibe (E. Tetralix), ungeheuere Streden, welche, wie g. B. bie Luneburger Beibe, barnach benannt find. Die Cap'ichen Arten abneln burchweg alle biefen wildwachsenden, obgleich fle meift gierlicher und größerbluthig finb.

Leiber eignen sich aber bie Seibenarten nicht ganz gut für die Zimmer = und Venstergartnerei. Man ist bet uns mit ihrer Kultur noch nicht sonderlich glücklich, obsichon dieselbe, wenn man anders eine taugliche Seidenerde für ste sindet, keine besonderen Schwierigkeiten hat. Aber nur in der eigentlichen Seidenerde (stehe S. 80) wollen ste gut gebeihen, selbst die älteste Lauberde mit seinem, weißem Sande sagt ihnen nicht so gut zu, selbst nicht jede Seidenerde, sobald dieselbe nicht ziemlich viel

Sand enthalt, und bie bon Unberen empfoblene fanbige Sorferbe gur Galfte mit Beibenerbe, ift eine Dijdung, melde nur bon einem genauen Renner angewendet merben foll. Barm berlangen bie Beiben im Binter feines= wege; wenn fle nur ein froftfreies Local haben. Die E. herbacea (S. 204) ift bie einzige, welche zur Roth einige Dfenwarme ertragt. Aber viel Luft und Licht muffen fle haben, und wollen beghalb nabe an ben Benftern fteben, welche geoffnet werben tonnen, fo oft bie Bitterung es gulagt. Cbenfo wollen fle febr regelmäßig begoffen fein, fo oft, bag bie Erbe nie gang austrodnet ober gar bie Bflange welft; benn fonft ift fle rettungelos verloren. Aber freilich tommt biefer Fall nur gu oft bor. Die Bermehrung ber Beiben gefchieht aus Samen, Stedlingen und bei einigen, g. B. bei E. herbacea. Massoni, retorta, petiolata u. a. m., aus Ablegern. Bur ben Dichtgartner bat folde aber viele Schwierigfeit, fo bag berfelbe weit beffer baran thun wird, fich bon Sanbelsgartnern feinen Bebarf an Beiben gu ertaufen. Die berfete man eine Beibe, ebe ber Topf gang vollgewurzelt ift, fo bag ber Ballen wie ein bichter Filz ericbeint; 3-4 Jahre konnen fle fich im gleichen Topfe gang wohl befinden und bluben reichlich; fle wollen fogar bas anderen Topfpflangen fo gutragliche Auflodern ber Erboberflache nicht baben.

Eine Auswahl ber schönsten Beibearten zu geben, mochte Jebem sehr schwer werben. Da es aber bei einem ausgesuchten Zimmerflor erste Bebingung ift, für die Winter monate schöne Blumen zu haben, so will ich eine Lifte ber schönsten Arten, bie im Winter blüben, angeben. Man hute fich aber wohl, bieselben treiben zu wollen,

b. h. fle in's Wohnzimmer in die Warme zu bringen, bamit die Blumen fruhzeitiger erscheinen sollen. Es ift für manche Art schon zu lange, wenn fle fich nur über die Dauer ber Bluthezeit im Zimmer befinden muß.

3m October blühen: Erica rosacea, offen, purpurroth, 6-12 Boll boch; E. radiata, robrig, gelb, 1 Fuß boch; E. horizontalis, robrig, roth, 11/2 Fuß bod; E. Archeira, robrig, roth, 2-3 guß; E. Eweria, röhrig, roth und grun, 11/2-2 Fuß; E. cerinthoides, röhrig, scharlachroth, 2 Tug; E. corrugata. robrig, gelb, 1-11/2 Fuß; E. denticulata alba, runb= lich, weiß, 1-11/2 Fuß; E. capitata, röhrig, roth, 2 Fuß; E. lanata, röhrig, roth, 2 Fuß; E. picta, rundlich, gelb, 1-11/2 Tuß; E. perlata, rundlich, weiß, 1-11/2 Tug; E. pinastri, röhrig, weiß, 2 Bug boch, einem fleinen Tannenbaume nicht unahnlich; E. senectula, rundlich, weiß, 1-11/2 Guß; E. turgida, rund= lich, roth, 1-11/2 Fuß; E. speciosa, röhrig, roth und grun, 11/2-2 Fuß boch; E. viridis, röbrig, grun, 11/2 Fuß boch.

Im November blühen: E. colorans, runblich, roth, 1½—2 Buß hoch; E. laxa, fugelig, purpurroth, 1—1½ Buß hoch; E. sulphurea, röhrig, gelb, 1½—2 Buß hoch.

Im December blühen: E. vestita rosea. Röh= rig, rosenroth, 2—2½ Fuß hoch.

Im Sanuar, Februar und hauptsächlich im März, blühen: E. ardens, offen, rundlich, roth, 6 Zou hoch; E. barbata, kugelig, weiß, 8—10 Zou; E. oppositifolia, bauchig, purpurroth, 6—7 Zou; E. pal-

lens, fugelig, gelb, 1 Sug boch; E. vernix, rundlich,

grunlich, 2 Fuß boch.

Im April blühen: E. acutangula, röhrig, weiß, niedrig; E. aristata, offen, bauchig, weiß, 1—1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Tuß; E. baccans, rundlich, roth, 1—1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Tuß; E. bucciniflora, nicend röhrig, weißröthlich, 2—3 Tuß; E. costota, röhrig, roth, 2—3 Tuß hoch; E. finitiana, offen, purpurroth, 1 Tuß hoch; E. gelida, bauchig, weiß, wie auß Wachs geformt, 1—1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Tuß; E. gracilis, tugelig, roth, 8—10 Zou hoch; E. linnaeoides, röhrig, purpurroth, 2 Tuß; E. mutabilis, bauchig, purpurroth, 6 Zou hoch; E. praecox, tugelig, purpurroth, 6—8 Zou; E. sessilifolia, röhrig, gelb, 1—1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Tuß; E. spicata, röhrig, gelb, 2—3 Tuß hoch.

Damit foll es genug fein; ber Liebhaber wird in ben meisten Gallen beffer berathen fein, wenn er fich an Orten, wo sich größere Sammlungen befinden, feinen Bebarf felbst auswählt ober bie Auswahl bem Sanbelsgartner überläßt, nachbem er bemfelben Bluthezeit und

Farbe und etwaige Sobe angegeben bat.

Fuchsia, Fuch sien arten. Außer ben Seite 142 aufgeführten Arten lassen sich noch mehrere im frostfreien Locale überwintern, wo sie sich allerdings beffer besinden, als im Keller. Die übrige Behandlung ist diesele. In der neueren Zeit ist diese Gattung mit vielen neuen, zum Theil prachtvoll blühenden Arten und Bastarben, bermehrt worden, so daß eine Außewahl unter denselben wahrhaft schwierig wird, um so mehr, als einzelne Berzeichnisse beren bereits über 80—100 austählen, und dieselben nicht gerade eine große Abwechslung darbieten. Man hat eigentlich

nur zwei Sauptformen zu unterfcheiben; biejenigen, welche mehr mit ber alten, befannten F. coccinea übereinkommen in Blumenform und Belaubung, b. b. beren Blumen, meift mit icharlachrothem Relch und blauen, jufammengerollten Rronenblattern, ber gangen Lange ber baufig etwas übergebogenen, mehr ruthen= förmigen Zweige nach einzeln aus ben Blattwinkeln berabhangen; und zweitens biejenigen, welche mehr mit ber F. fulgens, prachtige &., übereinfommen, beren Blatter weit großer, mattarun und baufig farbig geabert find, und beren Blumen, mit auffallend langen, mehr menningrothen, robrigen Relchen mit furgen Abschnitten und ebenfo mit verbaltnigmäßig fleinen Kronenblattern (mehr roth ale blau), eine überhangende, beblatterte Endtraube bilben. Lettere alle wollen etwas marmer haben und gebeiben im Nebengimmer bei 6-8 Grab Barme noch gut: im Wohnzimmer fteben fle aber im Allgemeinen boch gu warm, fo bag fie bafelbft nicht mit Glud cultivirt werben. Da viele berfelben im Winter auch an einem warmeren Standorte nach und nach alle Blatter fal-Ien laffen, fo muffen fle alebann mit großer Borficht und fparfam begoffen werben. Die Arten bon ber Norm ber F. coccinea aber übermintern in ber Regel in einem froftfreien Locale gang gut. Die fconften und bankbarften unter biefen find bis jest: F. coccinea, conica, gracilis und macrostemma (stehe biefe S. 142), F. Atkinsoni, außerft volls bluthig und ein zierlicher Strauch; F. Brewsteri, burch schlanken Wuchs ausgezeichnet und mit abfte= benben, bellrothen Relchabschnitten; F. discolor,

eine ber barteften Arten und mit mertwurbig bichtem, bufchigem Buche; F. eximia, auffallend burch bie bunfelrothbraune Farbe ber Bweige und Blattrippen, und ebenfo burch bie buntelcarmoifinrothen Blumen; F. Fintelmanni, febr zierlich überhangend und fein, vollblubend, mit nicht ausgebreiteten Relchen und bell. rothen Rronenblattern; F. globosa, niebrig aber febr reichbluthig, und befonders auffalleud burch bas furge, fugelige Aussehen ber noch gefchloffenen Blu= men; F. mutabilis, ber F. macrostemma abnlich, auffallend durch bie nicht aufeinander gerollten, fonbern langgeftielten, tutenformig eingebogenen Rronenblatter; F. recurvata, eine febr fcone Baftarbart, auch ber F. macrostemma verwandt, aber mit febr abstehenden Relchabschnitten und aufeinander gerollten Rronenblattern; F. speciosa, anfehnlich mit meift borizontal ausgebreitetem Buchfe und iconen, rothblauen Blumen; F. speciosissima, niebrig und fein und ebenfalls mit ausgebreitetem Buchfe, aber außerorbentlich reichhaltig und fcon mit ausgebreite= ten, langen Relchabschnitten und bunfelvioletten Rronenblattern; F. Thomsonii, ber F. gracilis viel abnlich, und auffallend burch bie bielen, furgen Seitenaftchen an ben fchlanken Zweigen, und bie fchma= len, fpitigen Relcheinschnitte, Die Rronenblatter find zusammengerollt und blau; F. Youngii grandiflora, ebenfalls ber gracilis bermandt und febr reichbluthig, leicht zu erfennen an bem rothen Ragel unten an ben purpurbioletten Rronenblattern. Endlich geboren F. microphylla und thymifolia, bie flein : blattrige und thymianblattrige &. bierber,

zwar viel kleinbluthiger, als die übrigen Arten, aber um so reicher mit Blumen geschmuckt und ihres buschigen, zierlichen Wuchses wegen sehr zu empsehlen; ste verlieren die Blätter im Winter nicht, und blühen

schon ale fleine Stedlingepflangen.

Die nun folgenden Arten können zwar auch noch im frostfreien Locale überwintert werden, doch besinden sie sich besser Lemperatur. F. excorticata und lycioides, rindenlose und bock sonartige K., erstere von sonderbarem Aussehen, weil sich die Rinde abschält, die Blumen den obigen Arten ähnlich, mit rothen Kelchen und spizigen, blauen Kronensblättern; letztere, ein oft über 4—5 Kuß hoher Strauch mit krautigen Zweigen und Blättern, welche an den Spizien der Zweige rosettenartig zusammengedrängt sind; die Blumen blaßroth und nicht groß, auch ist diese Art nicht gerade leicht zu vermehren. Beide gehören eigentslich noch zur vorigen Hauptsorm.

Die zwei schönsten Arten ber anderen Sauptform sind F. fulgens und corymbistora, leuchtende und doledentraubige F., welche unstreitig zu den schönsten Zimmerpflanzen überhaupt gehören. Erstere ift glatt, mit 4-8 Boll langen, am Grunde etwas herzsörmigen Blättern; letztere mit einem kurzen Flaum überzogen, mit oft bis zu 11 Boll langen Blättern. Die Kelchröheren, bei ersterer menningroth, bei letzterer hochpurpurroth, werden oft über 4 Boll lang, die Kronenblätter sind roth. Erstere wirst im Winter die Blätter immer ab, die letz-

tere nicht.

Zwischen F. fulgens und namentlich F. globosa find mehrere Bastarben erzielt worden, unter benen sich

F. Standishii und Koopmanni befonbere auszeichnen, erftere carmoifinroth mit buntlerrothen Rronenblatter, lettere rofapurpurroth mit lebhaft rofenrothen Rronen= Much F. Theresita, mit rother, an ber blattern. Spite gruner Reldröhre, F. Chandlerii, mit grunlich fleischfarbiger Rohre, und F. Adonia mit rofenrother, an ben Spipen weißer Robre und febr gebrungenem Buche, find febr empfehlenemerth.

Gaillardia Drummondii. Drummonb'fche Gail. larbie. Gine zweifabrige Pflange mit großen, fcbonen Strablblumen, einzeln auf langen Blumenftielen, mit purpurrothen, an ber Spite golbgelben Strablen und faft ichmarglicher Scheibe, nicht unabne lich einer Rofarbe; fle blubt bom Commer bis in ben Spatherbft. Erbe Dr. 1. Bermehrung aus Samen balb im Frubjahr, ober aus Stedlingen im Sommer, wozu furz und gebrungen gemachfene Seitenzweige benütt merben muffen und fo, bag fle mit einem Reft bom Sauptftengel weggenommen werben, wobei es viel zur rafcheren Bewurglung beitragt, wenn man bas große Blatt unten fteben lagt unb mitftedt. Im freien Grund blubt fie am fconften, und bort ift fle auch leicht aus Ablegern gu bermebe Wenn fie nicht baufig gurudgefcnitten werben, bleiben bie Bflangen fcmachtig und werben nicht bufoig. G. aristata, lanceolata, pulchella und Richardsonii find auch hubsch, alle gelb, aber jebenfalls meniger icon, als bie erfte Art.

# Galanthus nivalis, Schneetropfchen. Siehe S. 154. Gazania, Baganienarten, haufig in ben Sanbelsgar= ten als Gorteria aufgeführt. Meift niebrige, faft 19 Schmidlin's Minteremorten.

stengellose Pflanzen mit schmalen, unten weißsilzigen Blättern und prachtvollen Strahlblumen mit feurig pomeranzenfarbigem, am Grunde schwarzegestecktem Strahl, in den Sommermonaten; ähnlich den Arctotisarten und von der gleichen Behandlung (stehe weiter oben S. 270). Die schönsten Arten sind G. pavonia, Pfauen-G., rigens, steifeblättrige G. und speciosa, prächtige G.

Gentiana, Enzianarten. Bon bieser an schönen Arten reichen Gattung werden wenige mit Glück im Topse cultivirt, am ehesten noch G. acaulis und verna, stengelloser und Frühling &= E., beibe mit sehr schönen, brennenbblauen Blumen im ersten Frühling, und ganz niedrige, rasenbildende Pflänzchen. Erbe am besten ein nicht sauerer Moorboden ober auch Nr. 3. Bermehrung durch Bertheislung nach der Blüthe. Wesentlich ist ein ziemlich schattiger Standort und vorsichtiges Begießen, sobald die Blüthe vorüber ist; wenn sie aber im Januar oder Februar ansangen zu treiben, lieben sie namentslich ein österes Ueberbrausen mit frischem Wasser.

Gladiolus, fiebe Seite 208.

Gnaphalium, Immortellen ober Strohblumen arten. Rleine ober größere, ziemlich bekannte Straucharten, mit wenigstens unten, häusig aber beiberseits filzigen Blättern und kugeligen ober länglichen Blumenköpfen in Dolbentrauben mit raufchenben, meist glänzenben Kelchschuppen, welche benselben ein schönes Ansehen und lange Dauer geben, auch wenn ste längst abgeschnitten sind. Sie wollen einen sehr hellen Stand und eine recht fandige Erbe

baben, am beffen Erbe Rr. 3, und berlangen befon= bere im Binter ein febr magiges und borfichtiges Begießen. Bermehrung aus Stedlingen und Sprog-

lingen, am beften im Frubiabr.

Man finbet jest bie fruberen Gnaphaliumarten meift unter anberen Ramen in ben Catalogen, nament= lich unter Elichrysum ober Helichrysum, Helipterum und Phaenocoma, und die neueren Arten bom Rap ber guten Soffnung haben g. Theil prachtvolle, große, fcongefarbte Blumenföbfe, wie namentlich Phaenocoma prolifera und Helipterum eximium und humile. find aber biefe fur bie Rultur im Bimmer= und Fen= ftergarten allgu fdwierig, als bag ich fle empfehlen fonnte.

Die jest meift unter Helichrysum aufgeführten Arten jeboch find weniger ichwierig zu behandeln, und unter biefen G. grandiflorum, großblumige 3., mit blaggelben Dolbentrauben und gang filgi= gen Blattern : G. odoratissimum, moblriedenbe 3., mit mobiriechenben glanzend gelben Blu= menbolben und filzigen Blattern; G. orientale, morgenlandifche 3., weißfilzig und mit golb. gelben Blumen langft bekannt. Auch G. congestum, rothlich, fruticans, ichneemeiß, aureum, golb= gelb u. a. m. find bubiche Immortellen.

Gorteria, f. oben bei Gazania.

Helichrysum fiehe oben Gnaphalium. Helipterum

Bermannia. Straucher meift mit Hermannia. runglichen, oft filgigen Blattern und faft glodigen, 19 \*

etwas kugeligen, gewöhnlich nickenden Blumen im Frühjahr und Sommer, sehr reichblüthig und ziemlich hart. Erde Nr. 1. Bersetzeit nach der Blüthe und Bermehrung aus Stecklingen im Sommer. Sie sind alle hübsch, meist mit gelben oder rothgelben Blumen, und blühen schon als ganz junge Pflanzen; besonders empsehlenswerth aber ist H. fragrans, dust en de H., mit wohlriechen den gold gelben Blumen im Sommer, und H. trifurcata, dreizahnig blättrige H., mit violetten Blumen in einseltiger Traube.

Hunnemannia fumariaefolia. Erbrauch blättrige Hunnemannia. Ganz abnlich ben Eschscholzien, mit welchen sie auch die übrige Behandlung

theilt (f. Seite 257).

Iberis semperflorens und sempervirens. Immer= blühende und immergrüne Schleifenblume. Niedliche 1 — 2 Buß hohe Halbsträucher, mit weißen Blumendölden fast zu jeder Jahrszeit. Erde Nr. 1. Bermehrung durch Stecklinge im Sommer. I. Tenoreana, Tenorische Schl., ebenfalls weiß oder röthlich im Ansang des Sommers, ist auch eine hübsche und dabei niedrige Art, sowie auch die gelbrandige Spielart der I. sempervirens wohl einen Plat in jeder Sammlung verdient.

Ixia, Irien, f. Geite 209.

Leucoyum vernum. Schneeglodden. S. 156.

Liatris spicata macrostachya. Langabrige Liatris. Gine febr ichone, frautartige Bflanze mit eine fachem Stengel von 11/2. — 2 Buß Gobe, und einer langen bichten Aehre von rothen Kopfblumchen an beffen Spite, im Sommer. Knollige Wurzeln, welche eine ziemlich fandige Erde haben und im Winter fehr vorsichtig begoffen sein wollen. Erde Nr. 3. Bermehrung aus Samen ober mittelft Zertheilung beim

Umpflanzen im Fruhjahr.

Linaria triornithophora. Dreivögeltragenber Frauenflachs. Eine ber schönsten Pflanzen, mit löwenmaulähnlichen Blumen im Sommer, welche in einer langen Traube meist zu breien rings um ben Stengel sigen, was ihnen bas Aussehen von brei beisammenstenben Vögelchen gibt; ste sind bläulichpurpurroth, mit gelbem Gaumen und langem Sporn. Der Stengel wird über 4 — 5 Fuß hoch und sehr ästig. Erbe Nr. 1. Vermehrung burch Samen ober Stedlingen.

Auch bas gewöhnliche, wildwachsende Chmbelstraut, L. Cymbalaria, läßt sich im Topf gezogen, mit seinem epheuähnlichen, zierlichen Laubwerk und den kleinen hellvioletten Blumen zur Descoration von Blumentischen u. bgl. m. gut verwenden,

ba es überall herumfriecht und üppig treibt.

Linum africanum, flavum, monogynum find Flachearten, groß und gelb ober weißlich blubend im Sommer, von ziemlicher Schönheit. Erbe Nr. 1. Bermehrung aus Stedlingen und Sprößlingen.

Lobelia, Lobelienarten. Einzelne berfelben wollen im Winter fehr hell fteben, so namentlich außer ben Seite 123 aufgeführten Arten auch L. coerulea, blaue L., cuneifolia und fulgens (stebe biese Seite 260).

Lupinus, Bolfebohnenarten (flebe Seite 113). Die

einjährigen werben nicht felten mit größerem Bortheil im Spatsommer ausgesaet und froftfrei aber hell und troden überwintert, und dann zeitlich im Frühjahr in's Freie verpflanzt. Es gibt auch mehrere ausdauernde Arten, die sich frostfrei überwintern laffen; in Töpfen gezogen wird aber nicht viel baraus.

Menziesia polifolia, ir lanbifche Beibe. Gin ziers licher, 1 — 2 Buß hoher, heibeähnlicher Strauch mit purpurrothen, hangenden Blumchen in einfachen Endtrauben. Behandlung ber Beiben (fiehe weiter oben). Man hat mehrere Barietaten, worunter auch

eine weißblühenbe.

Mimulus. Gaudlerblumenarten. Schone, zweilippige, fingerhutabnliche Blumen, gelb ober rothgelb und baufig mit braun bunter Beichnung, bom Sommer bis in ben Berbft. Es find niedrige, frautartige Pflangen, welche burch Bertheilung und auch leicht aus Camen bermehrt werben tonnen. Samen ift aber febr fein und muß alfo erftlich febr bunn gefaet und zweitens barf er gar nicht bebedt werben; um ihn beim Begießen nicht auszuschwemmen, bebedt man bie Erbe am beften mit einem Schwamm bon Doos, auf welchen bin begoffen wirb. Die jungen Gamlinge aber muffen icon ale fleine Pflangen zu mehreren in befondere Topfe berfest werben. Erbe Dr. 1, aber mit viel Lauberbe. Sommer lieben bie ermachfenen Bflangen ziemlich biel Baffer und einen etwas befchatteten Stanbort; im Binter aber bringt ihnen ein unborfichtiges Begießen leicht ben Tob. Gine an iconen Arten und Barietaten reiche Gattung. M. glutinosus, flebrige &,

aufrecht 2 - 6 guß boch, pomerangenfarbig im Commer; M. moschatus, Bifampflange, fiebe Seite 212. M. cardinalis, fcarladrothe B., 2 - 3 guß boch, bell ober buntelichar= lachroth ober orangegelb in verschiedenen Ruan= cen; M. guttatus, betropfte G., gelb, mit mehr ober minber farter, braun er Beichnung auf ben Lippen, 1 - 2 Fuß boch; M. luteus, gelbe G., ber vorigen abnlich, aber fleiner im Buche und auch gartlicher, ihre Barietaten find aber alle febr foon, fo namentlich M. Groomii, faftanienbraun, fast gang geflect, quinquevulnerus, mit 5 rothen Bleden, rivularis, mit einem braunen Bleden auf ber Unterlippe und variegatus, mit pur= purrothen Bleden u. a. m. M. puniceus (Diplacus puniceus) buntelrothe G., 4 - 6 guß hoch und mit bunkelrothen Blumen vom Frub= ling bie Berbft. M. roseus, rofenrothe G., mit rofenrothen, gelbgebarteten Blumen, und bies bon eine practivolle Spielart M. roseus superbus, mit größeren, bunfler rofenrothen Blumen.!

Myosotis alpestris u. palustris. Bergifmeinnicht. Lettere Art bekannt genug. Man hebt fle am besten kurz vor dem Aufblühen an einem Bache aus, pflanzt sie in den Topf, stellt sie an das Fenster und hält sie sehr seucht. Erstere Erde Nr. 1. Bermehrung durch Vertheilung. Blüthezeit im Mai und

Juni.

Nierembergia-Arten. Sie tommen meift als Petunia ober Salpiglossis in ben Berzeichniffen vor und laffen sich gang wohl als einjährig behandeln, wes halb ihre Cultur bei Salpiglossis, Seite 135, nachs zulesen ift. An einem hellen Stanbort und trocken gehalten, laffen sie sich aber auch gut burch ben Winter bringen und bluben alebenn im zweiten Jahre, im Frühling in frische Erbe Nr. 1 umgepflanzt, sehr reichlich; auch seben sie mehr Samen an.

Nuttallia. Nuttallie. 1—2 Fuß hohe Pflanzen, bem graugrunen Kraute nach ben Erbrauch= ober Mohnarten ähnlich, ben fünfblättrigen, großen, cars moifinrothen Blumen nach aber gehören sie zu ben Malven. Sie blühen im Sommer und herbst, verlangen Erbe Nr. 1 und werden, obgleich ziemlich mit Mühe, durch Theilung der Sprößlinge vermehrt, die man durch zeitiges Zurücschneiben der Stengel im herbst zu befördern suchen muß. Im Winter wollen sie mit großer Borscht begossen sein. N. grandistora und pedata, großblumige u. fußsblättrige N. sind die schöften Arten.

Pentastemon. Bartfaben. Eine Gattung, welche in ben letten 10 Jahren mit neuen schönen Arten sehr bereichert worden ift, krautartig, mit 1 — 3 Fuß hoben Blumenstengeln im Sommer, und die Blumen fingerhutähnlich, oft ziemlich groß und meist sehr schön, vom Rosa durch alle Nuancen vom Lillafardigen und Burpur bis in's dunkle Violett, in endständigen, weitschweisigen Rispen oder einseitigen Trausben. Nur schade, daß mehrere Arten ziemlich schwierig zu behandeln sind; sie blühen sich leicht zu Tode, wie man sagt, b. h. sie machen wenige ober gar keine Sprößlinge, durch beren Theilung sie vermehrt werden könnten, liesern auch wenig oder aux keinen keimen könnten, liesern auch wenig oder aux keinen keimen

fabigen Samen, und bie alte Bflange gebt nach ber Bluthe zu Grunde. Bei folden fdmachmuchfigen Sorten fann nicht genug empfohlen werben, bag man fle nicht gu fpat in ben Berbft binaus fortbluben laffen foll, fonbern man fcneibe bie Bluthenftengel im September ab, ftelle ben Topf febr an's Licht, wenn auch nicht gerabe in bie volle Mittagbige, und behandle bie Pflange überhaupt mit großer Aufmertfamteit. Go gelingt es benn boch in ben meiften Fallen, Diefelben gum Austreiben von mehreren Burgelfpröglingen gu bringen ober gu Musichlagen am unterften Theile ber Stengel, welche im Frubjahr als Stedlinge benütt werben fonnen. Im Allgemeinen verlangen fle auch eine fandige, leichte Erbe, am beften Dr. 3, und mabrend ber Ueberwinterung ein außerft forgfältiges und febr maßiges Begießen und einen hellen Stand, namentlich wird ihnen bas Tropfen von Waffer in bas Berg ber Triebe, ober bas Begießen auf Die Bflange felbit, gefahrlich. Alle Arten find fcon, unter bie ausgezeichnetften aber geboren: P. atropurpureum, fcmargrothbluthiger B.; P. Cobaea, cobaabluthiger B., mit großen, glodigen Blumen, weiß, mit rothlicher Schattirung und roth und gelber Beichnung im Grund; eine ber iconften, aber auch empfindlichften Arten, Die faft einzig nur burch ben Samen bermebrt werben fann. Der Bartfabenfamen feimt aber fdwer und febr langfam, und muß beghalb beftanbig feucht gehalten werben. P. Digitalis, fingerhutartiger B., weiß. P. fruticosum, frauchartiger B., buntel. fcarladroth; lagt fich aus Stedlingen vermehren. P. gentianoides, enzianahnlicher B., bunfelrothe hängende Blumen; eine Spielart scharlachroth. P. glandulosum, brüsigbeshaarter B., große lillafarbige Blumen. P. Murrayanum, Murray'scher B., mit großen, hochescharlachrothen Blumen. P. ovatum, eiblätteriger B., prächtig blau. P. Scouleri, Scouler's scher B., große, lillafarbige Blumen. P. speciosum, prächtiger B., blau. P. venustum, reizender B., blau.

Diefe Gattung ift mit Chelone (fiebe Seite 247) febr nabe berwandt, und häufig werben einzelne ber vorftebenden Arten in ben Berzeichniffen als Chelone

aufgeführt.

Petunia, siehe bei Nierembergia weiter oben. Phaenocoma, siehe Gnaphalium Seite 290.

Phlox. Flammenblumenarten. Die gartlicheren berfelben, meift niedrige, bochftene bis ju 1 Sug bobe, frautartige ober balbitrauchartige Bflangden mit zierlichen, langröhrigen, 5lappigen Blumen, meift in weitlaufigen Enbrifpen am Anfang bes Commers, wollen febr bell und troden, borne an ben Fenftern übermintert fein. Unter biefen find ausgezeichnet: Phl. aristata, grannenfeldige &l., bod= ober weißlichrofenroth; Phl. amoena, lieb= liche &l., buntelrofa, 10 - 12 goll boch; Phl. divaricata, weitschweifigblutbige &l., blag: blau im Mai, 1 guß boch; Phl. Drummondii, Drummonbe Fl., ift einjahrig, bie Pflangen von einer Ausfagt im Commer tonnen aber mobl burch= wintert werben, und bluben alebenn febr reichlich,

lillafarbig, ober in mehreren Spielarten bis in's Beige und Purpurrothe, 2 - 3 Bug bod; Phl. longiflora, langbluthige &L., weiß unb mobiriechend, 2 duß boch und fpatblubend; Phl. nivalis, Schnee. Bl., niebrig und friechend, meiß, im Frubling: Phl. odorata, wohlriechenbe Bl., mit rothen Blumen in langen Straugern, 3 Sug boch, mit mehreren Spielarten; Phl. ovata, ei= blattrige Bl., mit rofenrothen Blumen, 1 guß boch; Phl. pilosa, behaarte &l., ber amoena biel abnlich, aber bellroth, 1 Sug boch; Phl. setacea, borftenblattrige &l., niebrig und friechenb, mit rofenrotben Blumden im Dai; Phl. suaveolens, buftenbe &l., weiß, mobiriechenb, 1 bis 2 guß boch; Phl. subulata, pfriemenblatt. rige &l., niedrig und rafenbilbend, mit rofenro= then Blumen im Mai; Phl. suffruticosa, fau: bige Bl., mit violettrothen Blumen im Gpat= fommer; 1 - 11/2 guß bod, lagt fich aus Stedlingen vermehren; Phl. verna, Grubling 8-81., mit rothen Blumchen im Dai und rafenbilbend, u. a. m. (Siebe auch Seite 262).

Primula Auricula. Auritel. Sie gehört, wie z. B. bie Nelke, Tulpe, Rose u. a. m., zu ben sogenannten Blumistenblumen, von welchen ganze Sortiments cultivirt werben, und ist so allgemein bekannt, daß ste keiner weiteren Beschreibung bedarf. Eine gute Aurikel muß in der Mitte ein großes, rundes Auge haben, rein weiß oder gelb und sein gepudert, die Staubbeutel sollen die Deffnung in der Mitte schließen, und die Narbe des Griffels dars nicht herausragen;

ber Rand ber Blume foll bid, im Berhaltnig gum Auge fchmal und in funf gleich große Abschnitte getheilt fein, welche nicht gefraufelt, wohl aber in ber Mitte eingebuchtet fein burfen; je abftechenber bie Farbe bes Ranbes bon bem Muge, befto iconer ift bie Blume, und ift bie Farbe getufcht, b. b. eine buntlere garbe auf eine bellere Grundfarbe aufgetragen, fo muß bas Duntle bem Muge gunachft fteben; unter 1/2 Boll Durchmeffer foll feine gute Blume baben; ibr Bau fei flach, tellerformig, nicht trichterar= tig, babei fei bie Robre nur furz und enge; ebenfo follen bie einzelnen Blumenftielden furg und ftart, ber Sauptichaft aber bid, ftart und fteif fein; je mebr Blumen berfelbe traat, beffo beffer, aber fle follen fo gleichzeitig als möglich aufbluben. Dan unterfcheibet ferner bauptfachlich Luifer und gefchilberte (bollandische und englische). Erftere find nicht gepubert, baben ausgeranbete Abichnitte und einfar= bigen Rand, ber jeboch fchattirt fein fann und ein fammtartiges Ausfeben baben muß. Lettere find gepubert, bie Ranblappen nicht ausgebuchtet, fonbern im Gegentheil mit einer gang furgen Spipe auf ber Mitte berfeben, und mit zwei ober brei Farben getufcht. Mittelformen gwifden biefen und ben erften, fo wie gefüllte Spielarten haben fur ben Renner me= nia Bertb.

Eine Sammlung von guten Blumen erzieht man fich unftreitig am ficherften felbst aus Samen, ben man fich, wie bei ben Relfen, von zuverlaffigen Gultivateurs zu verschaffen suchen muß. Denn nur aus Samen von Ertrablumen läßt sich wieder etwas Gutes erwarten, und

felbit bom ausgemählteften Samen wirb man oft wenig Freude erleben. Der Muritelfamen will nur wenig bebedt und ftete feucht gehalten fein, benn er feimt febr langfam. 3ch nehme bagu Topfe von 4-5 Boll Beite, brude fle bis auf 2/s ihrer Sobe voll mit Moos und auf biefes bringe ich einen Boll boch feingestebter Erbe, von ber ich weiß, baß fle nicht leicht verfauert, alfo eine gefunde Rafenerbe, bie feinen Dunger enthalt; benn fol= der erzeugt Schimmel und Saure. Auf Diefe fae ich fofort ben Samen weitlaufig und fo gleichformig als immer möglich, brude ibn feft an mit bem Boben eines anderen Topfes, und bebede fofort Die Dberflache nicht mit Erbe, fonbern mit einem Riffen bon Dooe. Den fo gu= gerichteten Topf ftelle ich auf einen Unterfatteller und bringe ibn an einen froftfreien, aber bellen Stanbort, 2. B. oben an ein Genfter in einem Rebengimmer. Spatjahrsausfaat habe ich auch fcon an einem ziemlich fchattigen Orte im Garten bis an ben Rand ber Topfe eingegraben und über ben gangen Binter bort gelaffen mit gleich gutem Erfolge. Die Sauptfache babei ift immer, bag bon nun an bie Erbe gleichmäßig feucht erhalten werbe, und gu bem Enbe fulle ich ben Unterfas mit Baffer und überbraufe auch bas Doostiffen von Beit gu Beit. Gemobnlich fae ich im Januar ober Februar, bringe auch mobl zuweilen Schnee auf bas Doos, ftatt bag ich begieße, und meiftens nach 5 - 6 Bochen habe ich bie Menge freilich noch winzig fleiner Auritelpflang= den. Run bertaufche ich bas Doostiffen mit einer Glasfcheibe, bie ich aber nicht fatt auf bem Ranbe bes Topfes aufliegen laffe, fuche bie Sonnenftrablen etwas abzuhal= ten, und beobachte aber immer noch eine gleichformige,

wenn auch mäßige Veuchtigkeit ber Erbe. Eben barum hat man auch immer mit bem Vermoofen und Versauern ber Erbe am meiften zu kämpsen; auch Holzerbe, die so oft zu diesem Zwede angerathen wird, versauert leicht, nicht aber eine gesunde, etwas fandige Rasenerbe. Erscheint doch Moos, so muß von unten weniger begoffen und die Erbe zwischen den Sämlingen von Zeit zu Zeit

leicht aufgerist werben.

Gegen bie Ditte bes Dai bin, wenn eben bie jun= gen Bflangeben bas vierte bis funfte Blatt entwickeln, find fle fart genug zum Berfeten in Riftchen bon Bolg ober zu 3-4 in 4gollige Topfe. Siezu mifche ich nun eine nabrhafte, aber babei lodere Erbe, zwei Theile gute Rafenerbe, und ein Theil Lauberbe mit etwas reinem Sand, und fete bie Samlinge etwas tief und feft. Bierauf bringe ich bie Topfe in's Freie, gefchust bor ber beigen Mittagefonne, und erhalte bie Oberflache noch immer maßig feucht, bis gegen ben August bin ber Trieb in ben Aurifelpflangen immer mehr abnimmt, bie unterften Blatter gelb werben und einfchrumpfen. Bon biefem Beitpunkt an werben fle febr empfindlich gegen Raffe und anhaltenbe Feuchtigfeit. Gie burfen alfo fest wenig mehr begoffen und muffen gegen Regenwetter gefichert werben tonnen, bis fle im Berbft in bas Winterlofal tommen, wo fie möglichft troden und rein zu halten bon verborbenen Blattern bie Sauptfache bleibt.

Sobald aber im Fruhjahr ber Froft vorüber ift, bringe ich alle meine Aurikel wieber in's Freie, sehe fle sorgfältig burch, um fle von allem Unrath und irgend welcher Fäulniß zu reinigen, und nehme die obere Erbe bis auf die Wurzeln hinab weg und ersehe fle burch

frifche. Go tommen fle balb, im April und Mai, gur Bluthe, und nun mable ich bie guten Blumen unter ben Samlingen mit aller Borficht aus; was nicht gang gut ift, wird in's freie Land gefest ober weggeworfen. Bab. rend ber Bluthe bedurfen Die Aurifelpflangen ziemlich biel Baffer und lieben bei warmer Bitterung ein tagliches Begieffen bis mehrere Bochen nach bem Berbluben; nur bas Ueberbraufen ertragen fle nicht gut, es gibt leicht Beranlaffung gur Bergfaule. Babrent ber Bluthe berfaume man bie Rreugung zwischen ben fconften Gorten mittelft funftlicher Befruchtung nicht, um vielen und extraguten Samen zu erhalten. Die Samentrager muffen gegen anhaltenben Regen gefchutt werben, weil Die Rapfeln leicht anfaulen und bie Raffe gerne in ben Blattwinkeln figen bleibt, und am Enbe bie Blumenfliele felbit zum Abfaulen bringt.

Nach ber Bluthe ift die Aurikel überhaupt fehr zur Käulniß geneigt, weßhalb man namentlich auch fein Augenmerk auf die tauben Blumenstiele richten, und diese forgfältig ganz aus dem Winkel, von wo fle entspringen, wegnehmen muß, damit nicht etwaige Reste Beranslassung zum Vaulen geben möchten. Ebenso reinige man die Pflanzen stelfig von den gelben Blättern, deren es nach der Blüthe immer viele gibt, und werde mit dem Begießen immer sparsamer, bis man es gegen den August

bin faft ganglich unterläßt.

Der August ist ber Berfet monat fur die alteren Aurikelpflanzen; man mache babei die Burzeln gang frei von ber alten, burren Erbe, lose bie bewurzelten Seitentriebe zum Behuf ber Bermehrung ber besten Sorten ab und setze fie einzeln, und untersuche ben Mutterstod selbst

genau, ehe er frisch eingesetzt wird, ob er keine faulen Stellen habe. Meistens treiben biefelben von einem Jahre zum andern am Stamm herauf frische Wurzeln, mahrend der untere Theil nach und nach absteht. Man schneibe deshalb folche alte Stummel weg, bis unter die Stelle, wo die frischen Wurzeln entspringen, bestreue die Schnittsstäche mit trockenem Ziegelmehl oder beklebe ste mit Baumwachs, und sehe hierauf den Mutterstock wieder ein, sest genug und die Wurzeln regelmäßig ausgebreitet.

Nach bem Versetzen, welches natürlich auch mit ben jungen Pflanzen vom vorigen Jahre, welche geblüht hatten, vorgenommen wird, muffen die Auritel alle am Rande herum gehörig angegoffen, im Uebrigen aber ziemslich trocken gehalten werden, weil ste sich nunmehr in ihrem Ruhezustand befinden, wie schon weiter oben besmerkt worden ist. 4—5zöllige Töpse sind für die stärkten Aurikelpstanzen weit genug.

Diefelben laffen sich im Frühjahr auch ein wenig treiben, b. h. im Januar ober Februar in's warme Bimmer stellen, nahe an die Fenster, wo ste Sonne ershalten, wobei ste bann ziemlich frühzeitig in die Bluthe kommen. Man wähle aber hiezu nicht die werthvollsten Sorten, benn bergleichen getriebene Stöcke leiben immer und gehen nicht felten zu Grunde.

Primula acaulis. Stengellose Primel, Prime rose. Sie werben seltener in Topfen gezogen, als bie Aurikeln, und leicht burch Bertheilung, nicht burch Samen vermehrt; benn fle tragen keinen, weil fle ganz gefüllt sinb. Im Uebrigen aber gebeihen fle gut bei ber für Aurikel angegebenen Behandlung. Dan bat bon ibr Spielarten in allen moglichen Farben, auch icharlachrothe und bunte.

Primula vulgaris. Gemeine Gartenprimel, Bo-Ihanthus. Bon ihr gilt Alles, mas bei ber Aurifel bemerkt worben ift, felbit bie Schonbeiteregeln find ungefahr biefelben, nur bag man bie buntelften Rarben fur bie beften balt. Auch von ibr werben eine Menge Spielarten cultivirt, fogar gefüllte Gorten, und bas Bertheilen ber Stode hat in ber Regel feine Schwierigfeit. Uebrigens giebt man bie Brimeln eben fo baufig aus Samen.

Es gibt noch viele andere bubiche Brimelnarten, welche alle bei ber fur bie Auritel angegebenen Beband= lung gut gebeiben, aber bie langft befannten, bereits an= geführten Arten an Schonbeit nicht übertreffen. P. farinosa, mehlblättrige B., ober himmelefchluffel, mit rofenrother Blumenbolbe im Juni, ift febr zierlich, gebeibt aber nur in moorigem Grunde gut. P. longiscapa, langschaftige B., mit 12 - 18 Boll boben Blumenftielen und reichblumiger, rother Dolbe im Dai und Juni von ziemlich langer Dauer. P. minima, fleinfte B., gang niebrig und mit einblumigen Stielen, Die Blumen febr groß, roth ober rofenroth im Mai.

Reseda odorata. Refede. Siebe Seite 220. Salpiglossis, flehe Nierembergia weiter oben.

Saxifraga. Steinbrecharten. S. crassifolia, bidblattriger St., mit einem großen Strauge nidenber, rofenrother Blumen, gebeiht in Erbe Dr. 1, und läßt fich im Januar ober Februar treiben. S. ligulata, blatthautigblattriger St., mit Schmidlin's Winter, Barten. 20

weißen, großen Blumen im Februar und Marz, ebenso. S. sarmentosa, wuchernber St., mit seiner Spielart S. cuscutaeformis, flachefeisbenahnlicher St., beibe weiß im Frühling, und mit unten rothen, oben weiß geaberten, runden Blättern und vielen Ranken, verlangt Erde Rr. 3, und muß im Winter mit Borsicht behandelt werden.

Scilla amoena und amoenula, stehe Seite 160, Sc. maritima, Seite 192. Noch andere Scillaarten nehmen sich gut im Topse aus bei derselben Behandlung, wie die zwei ersten, und blühen sehr frühzeitig, wenn sie hell stehen; sie haben alle blaue Blumen. Sc. campanulata, glockenblüthige, Sc. italica, italienische, Sc. nutans, nickende, Sc. patula, abstehendblüthige, Sc. peruviana, peruanische

Sternbhacinthe, find alle zierlich.

Sempervivum arachnoideum und arboreum. Spinnwebblättrige und baumartige hauswurzel.
Fettpflanzen von der Behandlung der Cactus Opuntia, stehe Seite 173, mit dem Aussehen der bekannten hauswurzel, und aber erstere die Blätterrosetten
spinnwebartig übersponnen und mit rosenrothen
Blumen im Sommer, lettere dagegen mit gelben
Blumen und fast baumartig bis zu 5—6 Fuß Höhe,
die Blätter an den Spitzen der Zweige rosettenartig
beisammen.

Senecio elegans fl. pl., flebe Geite 137.

Sisyrinchium Bermudiana. Bermubifcherechweinsruffel. Ein niedliches Gewächs mit schwerbtförmigen Blättern und sechstheiligen, blauen Blumen im Sommer, zu 2-4 auf zweischneibigem Schafte. Erbe Dr. 1; Bermehrung burch Bertheilung. Auch ans bere Schweineruffelarten find zierlich, namentlich S. anceps, Douglasi, speciosum und striatum.

Teucrium Marum. Ein als "Kahenfraut" ober "Mastir=Gamanber" sehr bekanntes Topspflänzschen, strauchartig und buschig, und mit kleinen, weißgrauen Blättchen, die einen mastirartigen Geruch entwickeln, welchen die Kahen so sehr lieben, daß sie der Pflanze nachgehen, sie von der Stellage herabwersen und zerreißen, und unter den posserlichsten Sprüngen sich darauf wälzen. Die lippigen Blümchen sind roth, in einseitigen Aehren und erscheinen im Sommer. Erde Nr. 1, Vermehrung durch Stecklinge und Samen. Im Winter wollen sie nur mäsig begossen sein und einen sonnigen, luftigen Stand haben. (S. auch Seite 227.

Trachelium coeruleum, f. S. 227.

Tradescantia iridescens, rosea und virginica. Irisartige, rosenrothe und virginische Tradescantie. Erstere mit röthlichvioletten, die
zweite mit rosenrothen, und die dritte mit großen,
violetten oder blauen, zuweilen auch weißen,
dreiblättrigen Blumen im Sommer in schlaffen Enddolben. Die Pstanzen haben ein zwiebelgewächsähnliches Aussehen, sast grasartige Blätter, und die erste
und letzte Art steischige Faserwurzeln. Erde Aro. 1.
Bermehrung durch Samen. Im Winter muffen ste
ganz troden gehalten werden.

Trillium grandiflorum. Großblumige Trillie. Rur eine einzige, nidende, breiblattrige Blume auf bem Stiele, aber ichon weiß, fpater carmoifin=

roth und wohlriechend, im Frühling. Sie verlangt eine fehr fandige Erbe Nro. 1, zur Gälfte mit Torf gemischt, und ein ganz vorsichtiges Begießen, wenn'ste nicht im Wachsthum begriffen ift. Die Bermehrung kann fast nur aus Samen geschehen, der gleich nach der Reife gesäet und im Wohnzimmer durchwintert werden muß. Auch die anderen Trillien arten sind ziemlich hubsch, weiß, gelblich und braunroth ober nur roth gezeichnet.

Trollius asiaticus und europaeus. Afiatische und europäische Trollblume. Bekannte Rabatten= blumen mit faseriger Wurzel und kugeligen, gel= ben, gefüllten Blumen, welche im Mai bis Juli erscheinen, und sich leicht bei dem S. 10 ff. angege=

benen Berfahren treiben laffen.

\* Tulipa. Treibtulpen. G. G. 46 ff.

Verbena. Gifenfraut. Ueber Die ein= bis zwei= jabrigen Arten, welche oft als Sommerpflangen behandelt werben, f. G. 125, und bie Behandlung ber ausbauernben Arten in Topfen ift S. 230 ff. angegeben. Sie gebeiben übrigens im frofffreien Locale beffer, als im Wohnzimmer, beffer noch aber bei einer etwas hoberen Temperatur im Debengimmer, insbefondere bie V. chamaedrifolia mit ihren bren= nenbrotben Blumenbolben in manderlei Barietaten und Baftarben. Denn V. Arraniana, bas arranianifche G., mit violettpurpurrothen Dolbenabren und weichhaarigen Blattern; V. Hendersonii, Benberfone G., erfterer febr abnlich, aber leuchtenb buntelcarmoifinroth; V. Hvlandsii, Shlands G., ebenfo, aber raubbaarig unb

bläulich rosenroth; V. incisa, bas eingesschnittenblättrige E., mit tief eingeschnittenen, weichhaarigen Blättern, und rosenrothen Blumensbolben, sammt ihren Spielarten, V. inc. grandislora, maxima und superba, lettere mit carmoisinrossenrothen Blumenbolben, und endlich die V. Tweediana, Tweedian's carminrothen Blumenbolben, sammt ihren Barietäten V. Tweed. albicans, sleischsarbeweißlich, carnea, sleischsarbig, elegans, hochroth, sulgens, scharlachroth, und grandislora, groß und dunkelcarminroth, — sind augenscheinlich nur Abansberungen der V. chamaedrisolia (S. 230 ff.).

V. pulchella, bas zierliche E. mit siederspaltigen Blattern und blauen, in einer Spielart weisen Blumen, ift bagegen eine bestimmt verschiedene Art und ebenfalls ber Kultur werth. Ebenso die violetten Arten V. rugosa, rungelblättriges E., V. venosa, aberblättriges E., beibe einander nahe verwandt und mit brillanten Bluthen.

In ben Catalogen finden fich noch eine Menge bon Barietaten und Baftarben angeführt, von welchen übrigensteine die hier angeführten übertreffen möchte. Alle aber verlangen im Winter ein fehr vorsichtiges Begießen und einen luftigen hellen Stand nahe bei den Venstern.

Viola tricolor hybrida, bas fogenannte Benfee, fiehe S. 127. Auf biefelbe Beife läßt fich auch V. altaiea, Altai = Beilchen, V. calcarata, gefpornetes B., und V. grandiflora, großblumiges B., alle brei mit großen, gelben ober blaßblauen Blumen, behandeln.

c. Die übrigen fur ein froftfreies Cocal geeigneten Bimmerpflangen \*).

Agathosma. Agathosmaarten. 2 — 5 Buß hohe, aromatisch riechenbe Straucher vom Rap b. g. S., mit bicht gestellten, furzen, gewimperten Blattern und frühzeitigen, fleinen, rothlichen ober weißen Blumchen in enbständigen, fopfförmigen Dolbchen. Sie find alle hubsch.

Diefe, fo wie bie verwandten Arten von Rap und zum Theil von Neuholland wollen, zumal im Winter, borfichtig behandelt fein, und taugen beghalb nicht für jeben Bimmer = und Genftergarten, namentlich nicht fur ben bes Unfangere. Sie verlangen einen bellen, luftigen Stand, ertragen Dfenmarme nicht aut, und noch meniger viele Raffe, obgleich fle auch im Begentheil ein ftartes Austrodnen febr übel empfinden und leicht baran gu Grunde geben; furz, fle berlangen in jeber Sinfict große Aufmertfamteit. Much in Bezug auf bie Erbe find fle ge= waltig empfindlich, fo bag, Wer feine gute Seibenerbe aufzutreiben weiß, beffer auf bie Rultur aller biefer Arten verzichtet. Gine recht alte, gute Lauberbe mit etwa 1/6 reinem Quargfand mochte biefelbe biemeilen erfeten fonnen, aber nicht in allen Fallen. Die Bermehrung gefcbiebt aus Stedlingen im Frubjahr, welche am beften in reinen Sand geftopft und magig warm gehalten werben.

Andromeda, Anbromebaarten. Schone, 2-4 Suf

<sup>\*)</sup> Bo feine Berfetzeit angegeben, ift folche bas grub: jabr, und wegen Bezeichnung ber Erbe fiebe G. 80 ff.

bobe Straucharten mit leberfarbigen ober beftaubten Blattern, und weißen, glodigen ober chlinbrifden Blumen in Bufcheln ober Trauben gufammengebauft und von febr gierlichem, macheartigem Musfeben; fie erfcheinen meift im Sommer. Diefe Straucharten lieben Beibenerbe ober Bolgerbe mit Sand, und bie Topfe mit alten Rinbenftuden ausgelegt, einen etwas ichat= tigen Stand im Sommer und babei ziemlich baufiges Begießen, bamit bie Erbe fubl fei, megbalb es auch aut ift, bie Oberflache ber Erbe mit Doos gu bebeden. Im Winter ruben fle und follen alfo giem= lich troden gehalten werben. Bermehrt werben fie am leichteften aus Samen; es geht aber etwas lang= fam; bann aus Ableger gegen Enbe bes Commers, welche in ber Regel ein Jahr zu ihrer Bewurglung brauchen. Stedlinge fchlagen fchwer Burgel. Die fconfte Art fur ben Topf ift A. speciosa, prach= tige A. mit ihren Barietaten, namentlich bie A. dealbata, beftaubtblattrige A., mit großen, über= bangenben weißen Blumen im Sommer ; auch A. pulverulenta und glauca, flaubige und graugrune A., ebenfalls weiß im Commer, find icon. A. Catasbaei, Catasbaifche A., hat grunliche Blumen im Frühling, und A. coriacea rubra, leberblattrige A., rothe Blumen im Sommer.

Asclepias angustifolia. Schmalblattrige Schwalsbenwurz. Ein zierlicher Strauch mit rothlichsweißen Blumenboldchen im Sommer. 2 — 4 Juß hoch. Erbe Mro. 1. Bermehrung aus Stecklingen im Sommer.

Aster argophyllus. Beißblattriger After. Wirb

mehr ber beim Reiben ftart nach Bifam riech enben Blatter, als ber weißlichen Blumenbolben im Frühling wegen cultivirt. Strauchartig. Erbe Nro. 1. Bermehrung schwierig aus Stecklingen, leichter mittelft Anhänger.

Aucuba japonica. Japanifche Aucuba. Gin schoner, immergruner Strauch, ber seiner großen, glanzenbgrunen, gelbgefleckten Blatter, nicht
ber unscheinbaren Blumen wegen, gezogen wird. Erbe
Nro. 1. Bermehrung leichter burch Ableger als burch

Stedlinge.

Berberis. Sauerd ornarten. Bierliche Sträucher, alle mit gelben Blumen im Anfang bes Sommers. Erbe Nro. 1. Vermehrung durch Sprößlinge, Ableger und Samen. Die empsehlenswerthesten sind B. aristata, gegrantblättriger S.; buxisolia, buch sblättriger S.; dealbata, weißlich blättriger S.; empetrisolia, rauschbeerblättriger S.; ilicisolia, stechpalmenblättriger S., und sinensis, chinesischer S. (siehe auch Mahonia weiter unten).

Cheiranthus incanus. Winterlevoh. Seine Behandlung fommt in der Sauptfache ganz mit der des
Sommerlevoh (Ch. annus S. 117 ff.) überein, nur mit dem Unterschiede, daß ersterer viel später, erst im kommenden Frühjahr, zur Blüthe kommt,
und also überwintert werden muß, und zwar in einem trockenen, hellen, frostsreien Locale. Wesentlich
hiebei ift, daß die Pflanzen ziemlich trocken in das
Winterlocal gebracht und auch rährend des Winters
nnr für Hungersterben begossen, und dabei luftig ge-

halten werben, fo oft immer bie Witterung bas Deff. nen ber Benfter gulagt. Dfenmarme ertragen fie nicht gut, und obgleich einzelne Exemplare, wenn fle gu= fällig fcon im Spatjahr weit boran gemefen find, gur fcnelleren Entwidlung ber Blumen gegen Enbe bes Sanuar und im Februar fonnen in's Bimmer genoms men und marmer geftellt merben, fo befinden fich anbere, meniger weit vorgerudte Bflangen boch nicht gut babei, und werben jebenfalls weit weniger fcon bluben, ale folde, welche nicht in bie Barme gebracht worben find. Dit bem Gintritt bes Frublinge ift bie rechte Beit, auch bie Winterlevcoben wieber in Trieb gu bringen. Dan fange begbalb an, biefelben ftarfer gu begießen, namentlich wo geluftet werben fann, und fle gang an bie Belle gu ftellen. Befonbers aute Dienfte thun bei Winterlevcop und Golblod bie fogenannten Gornfpahne, welche man als Drebabfalle bei Rammmachern u. bal. m. befommt, und welche man ale Dungungemittel am Ranbe bes Topfes berumlegt, nachbem man bie obere Erbe etwa einen Roll tief aufgelodert und entfernt bat, und folde alebann wieber über bie Sornfpabne bedt. Diefelben verfaulen in Folge bes Begießens ziemlich fonell, und mir= fen als ftartes Reizmittel; eben fo wiederholte Dungguffe, wenn bie Pflangen erft einmal im rechten Trieb finb.

Bon ben bom Fruhjahr her aus Samen erzogenen Bflanzen behalt man im Gerbste für ben Bimmer = und Venstergarten natürlich nur die gefülltblubenben Pflanzen auf, von ben einsachen aber so viele, als man zur Samenzucht nothig zu haben glaubt. Wenn

ble Aussaat zeitig genug im Frühjahr gemacht worben ift (im Februar ober Anfangs Marz), so zeigen sich die Stöcke jedenfalls bis zum Gerbste, b. h. man ist bis dabin im Stande, an den jungen Blumenknofpen im Herz der Triebe zu unterscheiben, ob folche einsach oder gefüllt blühen werden, wie ich dieses auch für den Sommerlevzon (S. 119) angegeben habe. Am leichteften läßt es sich erkennen, wenn man einzelne Knospen zwischen die Bähne nimmt und darauf beißt; die einsachen geben dabet einen krachenden Ton von sich.

Sehr häufig werben die sich gefüllt zeigenden Pflanzen aus dem freien Lande, wohin man sie als junge Sämlinge gesett hat, in Töpfe eingepflanzt, was mit bessonderer Borsicht geschehen muß, weil alle Levcohen keine Erdballen an den Burzeln behalten, und deshalb beim Einsetzen leicht so ftark welken, daß sie sich nicht mehr erholen. Man bringe die eingepflanzten Stöcke sogleich in Schatten und außer allen Luftzug, und gieße sie mäßig an, sowie sie auch später bis zum Frühjahr hinaus ziemlich trocken zu halten sind. Beim Einsetzen wird es nie schaben, die untersten gar zu sperrig gewachsenen Zweige ganz wegzusschneiben, wenn die Pflanzen aus dem freien Lande kommen; an den Burzeln aber darf gar Nichts gestutt und geschnitten, wohl aber müssen die Pflanzen gehörig sest eingesetzt werden.

Man unterscheibet zwei Sauptsorten, Baumober Stangenlebcoh und Strauch - ober Busch lebcoh. Ersterer wird oft über 4 Fuß hoch, ist von
unten ziemlich kahl, oben aber vielästig, und eignet sich
mehr in's freie Land, als in den Lopf, auch läßt er sich
bisweilen mehrere Jahre hinhalten; man hat ihn weiß,

hellcarminroth und violettblau. Die zweite Sorte kommt in mehreren Karben, auch mit dem Lackblatt vor, und erreicht höchstens 2—3 Fuß Höhe. Die weiße, gesfüllte Barietät mit dem Lackblatt (Silberlack) und die ditto violette, sind unstreitig die dankbarsten in den Topf.

Cheiranthus Cheiri. Gelber Beiel. Golblack. Ein fache und halbgefüllte Sorten werden aus Samen erzogen, ganz wie bei der vorhergehenden Art gefagt worden ist, mit der sie überhaupt in der Beschandlung übereinkommen; die gefüllten Spielarten aber werden aus Stecklingen im Frühling, auch noch im Sommer vermehrt. Auch das Ablegen geht leicht, wenn man Gelegenheit hat, einzelne Stöcke in's Freie zu setzen, wobei dieselben schräge eingespstanzt werden müssen, damit man die Zweige absenfen und im Boden sest machen kann.

Man unterscheibet auch beim Golblack zwei Hauptsforten, ben Stangen= und ben Zwerg:Lack. Ersterer kommt vom hellsten Golbgelb bis in's dunkelste Braun, auch gelb und braun, bunt und violett vor, einsach, halbgefüllt und ganz dickgefüllt; der gesfüllte, schwarzbraune und der gefüllte violette (Stahllach) sind unstreitig die schönsten Stangenlacksorten. Die Zwergsorte, auch englischer Busch oder gefüllt, violett und schwarzbraun mit braun gefüllt vor. Cistus, Cistrosenarten. 2—4 Bus hohe, immergrüne

Straucher mit großen, weißen ober purpurrothen Blumen im Sommer. Erbe Rr. 1. Bermehrung aus Stedlingen im Fruhling und Sommer. Alle

Arten find icon, befonders aber C. cyprius und ladaniferus, chprische und Ladanum tragende E., mit großen weißen, am Grund blutroth geflecten Blumen; C. purpureus, purpureblüthiger C., und C. vaginatus, scheibentragende E. mit blagrothen Blumen.

Citrus Aurantium und medica. Orangen = unb Citronenbaumden. Befannt genug, aber nicht immer mit Glud als Bimmerpflange cultivirt, moran meiftens bas allzuviele Begießen und ein viel zu warmer Stanbort im Wohnzimmer bie Schulb tragt. Letterer macht fle bie Blatter abwerfen, und erfteres veranlagt bas gelbe Musfeben berfelben unb gulett Wurgelfaulnig. Wenn fie bluben, verlangen alle Drangen ziemlich viel Baffer; im Winter aber ruben fle und muffen baber troden gehalten werben. Da fich Staub, Ungeziefer und Unrath aller Art gerne auf ihren Blattern fammelt, fo barf ein baufiges Ueberfprigen bei milber Witterung nicht verfaumt werben, und wenn folches ben Bwed nicht erfullt, fo mafche man biefelben Blatt um Blatt, fowie Stamm und Zweige mit einem Schwamm formlich ab. Wenn bie Baumden Fruchte anfeben, berbunne man folche und laffe nur fo viele fleben, ale bie Bflangen vor-aussichtlich ernahren tonnen. Sonft werben biefelben leicht fo geschwächt, bag fle ein ober zwei Sabre lang gar nicht mehr bluben. Ihre Bermehrung gefchiebt gewöhnlich burch Oculiren auf Citronen, bie man aus Rernen erzogen bat. Sie geben übrigens auch aus Stedlingen vom vorjabrigen Solge; Diefelben merben im August gemacht, burfen nicht zu ichmach fein und

muffen tief, bis auf die Scherbenunterlage hinab, gestopft werden. Erbe Nr. 2. Verfetzeit im Frühjahr, jedoch nur alle 2—3 Jahre; bagegen lieben fle ein öfteres Ausschlassen mit frischer Erbe und von Zeit

gu Beit einen Dangerguß.

Bur Simmercultur eignen fich die gemeine Orange, namentlich die mhrtenblättrige, die filber= und die goldgestreiftblättrige; die Mansdarin=Orange; die Eitrone, die Limonie, bessonders die mit gescheckten Blättern, die Limetta und die Rompelmus.

Clematis florida bicolor, coerulea und viticella fl.
pl. Reichbluthige, blaubluhende und gefüllte, italienische Walbrebe. Rietternde
Pflanzen, erstere mit gelbweißen, die zweite mit
großen, blauen, und die lette mit violetten,
gefüllten, 4blättrigen Blumen im Sommer, gut
geeignet zur Bekleidung von Säulenwerf und berFenster. Erde Nr. 1. Bermehrung durch Stecklinge,
Wurzelsprößlinge und Bertheilung. Am empsehlendwertbesten ist C. coerulea.

Coronilla glauca und valentina, stehe S. 202.

Decumaria barbara und sarmentosa. Gemeine und kletternde Decumarie. Sträucher mit knotigen, kniesormig gebogenen und wurzelnden Zweigen, und mit sehr wohlriechenden, weißen, der Linbenblüthe ahnlichen Blumen im Sommer. Erde Nr. 1. Vermehrung durch Ableger.

Digitalis canarieusis und Sceptrum. Canarischer und schopftragender Bingerhut. 3-6 Buß hohe Straucher mit goldgelben, fingerhutartigen Blumen im Sommer. Erbe Rr. 1. Bermehrung

aus Stedlingen im Sommer.

Echium argenteum, candicaus, fastuosum und grandistorum. Silberblättriger, weißliche blättriger, prächtiger und großblättriger Matterfopf. Mue sind 2—4 Vuß hohe Sträucher mit hochblauen Blumenrispen im Sommer an den dicht mit graugrünen Blättern besetzten Spihen der Zweige. Erde Nr. 1 mit ziemlich Sand. Vermehrung am sichersten aus Samen im Frühjahr, aber auch aus Stecklingen im Sommer. Im Winter wolslen sie mit großer Vorsicht begossen sein.

Funkia alba und coerulea (Hemerocallis japonica.) Weiße und blaue Taglilie. Lilienartige Pflanzen, aber mit breiten, herzsörmigen, nervigen Blättern und mit glodigen, weißen oder blauen, wohlriechens ben Blumen in vielblumiger Aehre im Spätsommer. Erde R. 1. Bermehrung durch Bertheilung oder auch Samen. Man cultivirt auch eine Spielart mit weißgerandeten Blättern. Sie wollen etwas große Töpfe haben und vom Frühjahr an warm fteben, wenn sie reich blüben sollen.

Commission Arts Deleverenieum

Geranium, stehe Pelargonium. Hebenstretia. Sebenstreitie. Bierliche Sträucher mit niedlichen, lippigen, weißlichen Blumchen im Sommer und herbst, von der Behandlung der Agathosmen, stehe weiter oben. H. dentata, zahnblättrige H., verdient die meiste Empsehlung. \*Helianthemum. Sonnenröschen. Sie find die Ciftusarten (siebe weiter oben) im Rleinen, und

verlangen auch biefelbe Bebandlung, nur wollen fle

eine febr fanbige Erbe haben. Sie find niebrige, vielaflige Buidden und bluben meift febr reichlich bom Unfang bes Commere bis in ben Berbft, befonbere bie vielen Spielarten bes H. vulgare. gemeines S., beren man in neuerer Beit mehr als 50 aufzuweisen bat, und unter benen ich bie gefüllte, weiße, rothgelbe und braune befonbers empfehle. Aber auch andere Arten find febr fcon, fo namentlich bie Barietaten von H. hyssopifolium, ifopblattriger S., nur fchabe, bag fich biefelben alle nur in ber Sonne offnen. Alte Bflangen taugen nicht mehr biel: am iconften bluben bie 2jabrigen Eremplare, meß= balb man alljährlich burch Stedlinge fle gu bermebren trachten muß. 3m Frubjahr im warmen Bimmer an's Genfter geftellt, entwideln fle ihre Blumen bebeutenb frubzeitiger.

Hemerocallis japonica, fiebe Funkia weiter oben. Jasminum. Jasminarten, Siebe auch S. 209. 3m

frostfreien Locale gebeihen J. fructicans, strauch = artiger I., mit gelben, J. officinale, achter I., mit weißen, und J. Wallichianum, Bal=lich'scher I., mit gelben, wohlriechenben Blumen vom Anfang bes Sommers bis in den Herbst.

Kennedya rubicunda. Roth blubenbe Rennebhe. Ein schöner, hoch windender Schlingstrauch mit grosen, buntelrothen, am Fähnchen gesteckten Schmetterlingsblumen. Erbe Rr. 1 mit viel Lauberde und Sand. Vermehrung durch Stecklinge und Ableger. Im Winter will sie sehr mäßig begossen sein.

Leonotis Leonurus und ovata. Wolftrappartis

ges und eiblättriges kömenohr. Straucharten mit hochpomeranzenfarbigen, 2lippigen Blumen in bichten Quirlen übereinander, im herbst und Winter. Erde Nr. 1. Bermehrung außerst leicht aus Ablegern, wenn man eine Pflanze schräg in das freie Land eingrabt, um die Zweige in die Erde bringen zu können; aber auch Stecklinge bewurzeln sich balb.

Leptospermum. Subfeemhrten. Alle Arten sind zierliche, immergrüne, etwas myrtenahnliche Sträucher mit übrigens kleinen, ziemlich unscheinbaren, weißlichen Blümchen im Sommer, von der Behandlung der Agothosmen, siehe weiter v'en. Da übrigens dieselbe ziemlich kislich ift, wie bei allen diesen in Reubolland einheimischen Arten, so sind sie für den Zimmer und Fenstergarten weniger empfehlenswerth, als

viele andere Pflangen.

Mahonia. Mahonie. Immergrune, niedrige, buschige Sträucher mit unpaarig gesiederten, buchtig und stachelig gezähnten Blättern und gelben Blumen zu Ansang des Sommers, der Gattung Berberis ganz nahe verwandt und von derselben Behandlung (siehe diese weiter oben). Lauter hübsche Arten, z. B. M. aquisolium, stechpalmenblättrige M.; M. fascicularis, gebüschelte M.; M. glumacea, spelzige M. u. a.

Marrubium Pseudo-Dictamnus, boften artiger Anborn. 2—4 Fuß hoch und mit dichtem Vilz überzogen. Die rothlichen Blümchen siehen in dichten, zapfenartigen Quirlen. Erde Nro. 1 aber ziemlich fandig. Vermehrung burch Stecklinge im Sommer.

Melaleuca hypericifolia. Johannistrautblatt= riger Cajaputftraud. Gine zierliche Strauchart bon Reuholland mit prachtigen, buntelfcharlache rothen Blumenabren, welche rings um bie alteren Bweige fiten. Sie blubt im Commer und ichon als 2-3jahrige Stedlingepflange. Bebanblung ber Agathosma (flebe oben). Sie ift bie einzige Urt, Die fich im froftfreien Locale burchwintern lagt; bie übris gen wollen etwas marmer baben, g. B. M. armillaris, bewaffneter C., weiß im Commer; M. fulgens, leuchtenber C., fcarladroth im Com= mer; M. linariifolia, frauenflacheblattriger C., weiß und leichtblubend und beghalb befonbers empfehlenamerth; M. pulchella, zierlicher C., lillafarbig und febr gierlich, fcon ale fleine Bflange reichblutbia.

Melia sempervirens. Immergruner Zebarach, mit blagbläulichen, wohlriechen ben Blumen in reichen Trauben im Sommer, und boppelt gefieberten Blättern. Erbe Nro. 1. Bermehrung aus Samen.

Metrosideros villosa. Bottiges Eisenmaaß. Ein schöner, immergrüner Strauch mit eirunden, unten weichhaarigen Blättichen und dunkelrothen Blumen in gedrängte Rispen geordnet, im Sommer. Beschandlung der Agathosma (stehe oben). Auch die anderen Arten sind hübsich, und viele berselben gehöseren jest den Gattungen Callistemon, Leptospermum und Melaleuca an. Die meisten aber wollen doch etwas wärmer haben, und da sie überdieß zieme Schmidlings Winterwarten.

Dig led by Google

lich empfindlich find, fo empfehlen fle fich nicht befonbers gut fur ben Bimmer- und Venftergarten.

Myrsine africana und retusa. Afrifanische und fumpfblattrige Dhrfine. Diebliche. bichtbeblatterte, myrtenabnliche, immergrune Straucher, erfterer mit rotben Blumden und fpater blauen Beeren, letterer mit weißen Blunchen im Commer in reicher Bulle. Erbe Dro. 1. Bermehrung burch Stedlinge und Ableger.

Myrtus communis. Gemeine Myrte mit all' ihren Spielarten, von welchen bie belgifche (M. comm. belgica fl. pl.) mit gefüllten Blumen, und bie tarentinifche (M. comm. tarentina) mit freuge weife in bier Reiben geftellten Blattern, auch noch bie boëtische (M. comm. boëtica) mit gebrangten, breiteren Blattern und furgen Meften, fich am beften für bie Bimmergartnerei eignen. Man bat auch Barietaten mit weiß ober gelb geranbeten Blat-Erbe Dro. 1. Bermebrung aus Stedlingen tern. bon jungen Trieben im Sommer. Dbaleich man Myrtenftode faft in jebem Wohnzimmer trifft, fo werben fle boch im Allgemeinen nicht mit Glud cultivirt, und zwar meiftens in Folge einer ichlechten Ueberwinterung. 3m Reller, auch im beften, ift es ihnen boch zu bumpfig und buntel; ba merben fie voll Schmut, Schildlaufen und Ungeziefern und vertrodnen gang, fo bag fie bie Blatter fallen laffen. 3m gewöhnlichen Bobnzimmer aber ift es ihnen zu marnt, und bas ftarte Austrodnen bat bort noch fchlimmere Folgen für fle. Wenn bieg auch nur einmal borfommt, und es wird hinterbrein, um ben Sehler gut

zu machen, wie gewöhnlich geschieht, recht stark begossen, so schrumpfen die Blätter zusammen und fallen ab. Sie wollen im Winter zwar nicht häusig,
aber regelmäßig begossen sein. Die Myrten ertragen
bas Beschneiben und Ziehen in Augelsorm u. dgl.
recht gut. M. tomentosa, siehe ©. 213.

Nerium Oleander. Gemeiner Oleander; Lorbeerrofe. S. S. 144. Man hat mehr als breifig Spielarten vom Weißen burch alle Nuancen von Rosa in Roth und Dunkelroth, auch eine gelbe. Sie sind aber alle meniger schön, als die Spielarten bes gefüllten Ol. (stehe diesen S. 213 N. odorum).

Origanum Dictamnus. Diptamboften. Ein 1—2 Guß hoher, weißgraufilziger, buschiger Strauch mit überhängenden, hopfenbluthähnlichen, rothlichen . Blumenähren im Sommer. Erbe Rro. 1. Bermeh-

rung aus Stedlingen.

Pelargonium. Pelargonien; englische Geranien. Wohl die am allgemeinsten verbreiteten Topfgewächse, weil sie sehr leicht und aber auch prachtvoll
blüben vom Frühling an bis oft tief in den Sommer hinein, und dabei ganz leicht zu behandeln sind.
Erde Nro. 1 und ein sparsameres Begießen, wenn
sie nicht in der Blüthe, ist neben viel Lust und Licht
und einigen Grade Wärme über dem Gefrierpunkt
Alles, was sie verlangen. Im frostsreien Locale überwintert müssen sie verlangen. Im frostsreien Locale überwintert müssen sie, je trüber die Witterung, desto
trodener gehalten sein, und sinkt das Thermometer
unter drei Grad über Null, so verlieren sie meist alle
Blätter, was ihnen ein schlechtes Aussehen gibt, obschon sie sich, wenn die Witterung wärmer wird und

fie gang am Licht fteben, balb wieber etholen. Es ift beffalb, mo fle ftatifinden fann, ihre Ueberminte= rung im Rebengimmer ober überhaupt bei 4-8 Grab Barme borgugieben, im froftfreien Locale aber gang wohl moglich. Ueber ihre Durchwinterung im Bohn= simmer lefe man Seite 217 nach. - Go lange bie Belargonien im Trieb find, b. b. vom Dai an bis einige Bochen nach ber Bluthe, wollen fle regelmäßig und ftart begoffen fein, lieben namentlich auch ein öfteres Ueberbraufen ber Blatter mit reinem Baffer, und gebeihen außerorbentlich, wenn fle von Beit gu Beit einen Dungerguß erhalten. Dabei ftelle man fle möglichft nabe gum Genfter und laffe ihnen viel frifde Luft gutommen. Bachfen fte gu ftart und unformlich, fo fchneibe man fle gurud; benn in ber Regel, je niedriger und flammiger Die Bflange, befto fraftigere und ichonere Blumen entwickelt fie. Darin eben wird am meiften gefehlt bei ber Belargonienzucht im Bimmer, bag man fle gu boch und ftenglig mach= fen läßt und fle viel zu wenig gurudichneibet. Da ihre Bermehrung aus Stedlingen fo gar feine Schwies rigfeit bat, benn folche erforbern weber Glasgloden noch befondere Barme, wenn fle nur bor ben Sonnenftrablen gefchutt und in eine ziemlich fandige Erbe geftopft werben, fo fann man ja jeben abgeschnittegen Bweig ale Stedling behandeln, wenn er nur nicht mehr zu weich und frautig, fonbern fcon etwas berholzt Wer wenig Raum jum leberwintern feiner Topf= pflangen bat, thut jebenfalls weit beffer baran, ims mer auf bie Dachzucht von jungen fleinen Gremplas ren, bie meit iconer und buichiger find, ale bie al-

ten, ju benten, und es geschieht bieg am leichteften, wenn man nach ber Bluthe viele Stedlinge macht (man fann ja beren 12-16 und noch mehr in einen Topf am Ranbe berum fleden), und folde vor Winter nicht mehr aus einander nimmt und einzeln pflangt, wenn fle auch binlanglich bewurzelt find, fonbern erft im Brubjabr beim Berfeten ber Topfpflangen überbaupt. Gie erhalten fich nur um fo gefunber mab. rend bes Winters. Man fann auch aus Samen fich neue Belargonienarten zu erzielen fuchen, meift gar fein febr unbantbarer Berfuch, aber eben fur ben Bimmer = und Fenftergartner etwas langwierig, meil man auf's Ungewiffe bin folde Gamlinge zwei und oft brei Sabre lang pflegen muß, bis fie gur Bluthe fommen, und fle bann boch ber Debrzahl nach unbebeutenb ausfallen.

Eine Auswahl von ben schönften Arten und Baftarben zu geben, ift längst schon zur völligen Unmöglichkeit geworden. Da muß der Blumenfreund felbst sehen und wählen, oder sich auf die solide Bedienung seines Sandelsgärtners verlaffen können, wenn dieser ihm etwas ganz Neues, noch Unübertroffenes anpreißt. Mit jedem Jahre werden neue und immer prachtvollere Spielarten eingeführt und in Deutschland felbst producirt, und bereits cultivirt man keine mehr, welche nicht ausgezeichnet schön genannt werden könnte.

Philibertia grandistora. Großblumige Philisbertie. Eine windende, ftrauchartige Bflanze mit überhängenden, buftenden Dolbentrauben von etwas flachglodigen, weißgelben, innen ichwarz-

roth gezeichneten Blumen im Sommer. Erbe Dr. 1.

Bermehrung leicht aus Stedlingen.

Phlomis fruticosa. Strauchartige Phlomis. Gin 2-3 Kuß hoher, wollig filziger Strauch mit bun= telgelben Blumen in Quirlen im Sommer. Nahe verwandt mit Leonotis und von derfelben Behand= lung (stehe weiter oben).

Phormium tenax, f. S. 145.

Phylica. Seiden myrte. Immergrune Sträucher mit feinen Blättern aber ziemlich unscheinbaren Blümchen in Köpschen an ber Spihe ber Zweige. Behandlung bei Agathosma (siehe weiter oben). Ph. ericoides und paniculata, weiß und gelblich, vom Gerbst bis in den Frühling hinein, sind noch am meissten zu empsehlen.

Pittosporum, f. S. 219.

Plectranthus fruticosus. Strauchartiger Sahenensporn. Ein buschiger Strauch mit blauen Blumen in Trauben im Sommer. Erbe Mro. 1. Vermehrung aus Stecklingen.

Rhododendron. Alpenrose, Alpbalsam. Befannte schöne Ziersträucher mit immergrünen, ganzrandigen Blättern und prächtigen Dolben von saft glodigen Blumen an den Spiten der Zweige im ersten Frühling. Eine Gattung, welche in den letten Jahren durch prachtvolle Spielarten und Bastarden, durch Kreuzung auch mit Azalea und Rhodora, bereichert worden ist, die zwar zum größeren Theile im freien Lande cultivirt werden können, unter welchen sich aber auch ausgezeichnet schöne Topspstanzen befinden. In der Behandlung als folche kommen sie mit den Aza-

leen (f. S. 198) fo ziemlich überein, nur lieben fle etwas gute Moorerbe unter ber fur jene angegebenen Mifchung. Ihre Bermehrung gefchieht burch Ableger und burch bas Berebeln ber Gorten auf junge Gamenpflangen von Rh. ponticum, welche leicht angugieben find. Dan fann im Februar und Darg pfropfen, im Juni ablactiren und im Juli und Muguft oculiren. Dan propft in ben Spalt, nimmt als Ebelreifer bie Svisen ber Zweige und gum Berband nichts als wollenes Barn: Die Bfropfreifer fcblagen leicht Ein alliabriges Berfeten wird bei ben Rhobobenbronarten ebenfalls nicht nothig, im Gegentheil, fle bluben meniger gern, wenn fle oft berfest merben, fo wie fie auch feine befonbers weite Topfe lieben. Das Umpflangen muß zeitig im Frubjahr bor bem Mustreiben gefcheben, und eine Beit lang nach bemfelben, fo wie überhaupt im Winter wird nur febr ma-Big begoffen. Die Angucht aus Samen fo wie bie Bermehrung aus Stedlingen bat ziemliche Schwierig= feit fur ben blogen Bribatmann; erfterer muß im Bebruar ober Mary gefaet und ziemlich feucht gehalten werben; bie befte Beit zu ben letteren ift ber Berbft, wenn bie jungen Triebe bom Frubjabr ber geborig reif find.

Unter bie ichonften Arten, welche im Topfe zur Bluthe gebracht werben, gehoren: Rh. arboreum ober nepalense, baumartige A. mit buntels carmoifinrothen, wohlriechenden, großen, topfförmigen Dolben und unten weißfilzigen Blattern. Sie blut im Marz und April, aber nicht, ehe fie eine Gobe von 4 — 5 Kuß erreicht bat. Bon biefer Art

hat man viele Barietaten, und namentlich auch mit Azaleen erzeugte Baftarben, unter benen Rh. arb. altaclerense mit feinen Spielarten, Smithii mit feinen Spielarten, hybridum mit einer Menge Spielarten, und venustum mobl bie bantbarften fur ben Topf fein mochten. Rh. Cartonianum, Cartons A., mit mehr trichterformigen, pioletten Blumen. Rh. catawbiense, catawbifche A. mit glodigen, ro = then ober rofenrothen Blumen im Mai; bon biefer Art und Rh. arboreum ift Rh. Jenischii mit lilapfirficbluthfarbigen Blumen wohl ber iconfte Baftarb; auch bon ibr und Rh. ponticum eriftiren ausgezeichnete Baftarbe, fo namentlich ein hybridum fl. pl. und splendens. Rh. dauricum, baurifche Al. mit lilafarbigen, faft rabformigen Blumen im Januar bis Darg, febr reich: bluthig fcon ale 11/2 - 2 guß bobe Bflange. Rh. hybridum, Baftarb = A., mit wohlriechenben, gro-Ben, langröhrigen Blumen mit rothem Ranb und meifer Robre. Rh. ponticum, bontifche Al. Bobl bie befanntefte und verbreitetfte Art mit großen Iillafarbigen, weitgeöffneten, glodigen Blumen im Dai bis Juni. Sie blubt icon ale fleine Bffange, und bon ihr befit man bie größte Babl Barietaten und Baftarben, alle ausgezeichnet burch febr große Blumenbolben bom reinften Beif burch alle Rugncen bon Bleifchfarb und Rofa bis in's Burpurrothe; fle belaufen fich auf mehr als 50 Gorten, unter melden eine Auswahl febr fchwer werben mochte. Die pontifche Al. lagt fich bom Januar an auch recht gut treiben mit Manbeln, gefüllten Ririden u. bal. m.

(f. C. 139 ff.), und will aber babei baufig mit laus warmem Baffer überbraust fein.

\* Rhodora, f. S. 148.

Rosa indica. Immerblubenbe und Theerofen, flebe Seite 222. 3m froftfreien Locale laffen fich auch bie Barietaten ber R. indica borbonia, Bourbon Rofe, und bie ber R. indica Noisettiana, Roifette= R. gut übermintern. Erftere bat glan= genb rothe Blumen, blubt zu verschiedenen Beiten im Sommer und Berbit, und unterfcheibet fich bon anberen, immerblubenben Rofen mefentlich burch bunne, biegfame, bicht mit Stacheln und Drufenhaaren befesten Zweige. Man bat beren fcon über 80 Spiels arten. Die Roifette= R. fteben immer rifbenartig gebufchelt beifammen, haben einen ftarten, fraftigen Buche, wenige, aber berbe, braune Stacheln, und febr moblriechenbe, nicht fart gefüllte, weiße ober blagrothe Blumen; fle bluben bom Juni bis in ben Berbit febr reichlich. Die Babl ber Roifette=Spiel= arten ift bereits febr groß, auch eignen fle fich trefflich in's freie Land und werben befibalb meniger in' Topfen gezogen.

Santolina Chamaecyparissus. Unachte Chureffe, mit mehreren Spielarten. 2—4 Buß hohe Straucher, welche mehr ihres aromatischen Geruches wegen, als um ber hellgelben Blumenköpschen im Sommer willen gezogen werben. Die Blätter sind schmal und graugrun. Erbe Nr. 1. Bermehrung

aus Stedlingen im Commer.

Senecio glastifolius und grandiflorus. Baibblattriges und großblumiges Kreugtraut. 3-5 Suß hohe Straucher, mit lilafarbigen und purpurro.then Strahlblumen in Enddoldenstrauben, im Sommer. Erbe Dr. 1. Bermehrung

burch Stedlinge im Commer.

Sparrmannia africana. Afrikanische Sparr=
mannie. Ein sehr schöner Strauch von 6—10
Fuß Sobe, mit großen, ediglappigen, hellgrünen Blättern, und schönen, weißen Blumen, mit rothzelben Staubfäben und Nectarien in der Mitte, in reichblüthigen Dolben, im Frühling und Sommer. Erbe Nr. 1. Bermehrung durch Stecklinge und Samen. Im Winter will sie vorsichtig begossen sein.

Tagetes lucida. Glanzende Sammtblume. Der fleinblumigen S. (T. patula, S. 137) fehr ähnlich, aber fleiner, nur 1—1½ Tuß hoch, und die Blumenföpschen goldgelb, in Endbolben, und nur mit 2 breiten Strahlblumchen. Bluthezeit vom August bis November, und die ganze Pflanze mit starkem Geruche nach Anis. Erde Nr. 1. Bermeh-

rung burch Bertheilung und Samen.

Thymus Mastichina. Maftirthymian. Nicht zu berwechseln mit dem "Mastirgamander" (siehe S. 227), dessen Geruch weit durchbringender, aber lange nicht so angenehm und aromatisch ist, als beim Mastirzthymian, dessen Blätter noch überdieß einen sehr balfamischen Geschmad haben. Die Blumchen sind weiß oder blaßroth, und stehen in quirlförmigen Endstöpfchen vom Juni bis Gerbst; auch wächst der Strauch viel mehr aufrecht, bis zu 2 Fuß sohe. Erde Nro. 1, aber ziemlich fandig, und Vermehrung aus Stedzlingen und Samen. Im Winter sehr vorsichtiges Be-

gießen, und beim Berfepen im Fruhjahr eine Unter-

S. B. Auswahl von Topfpflanzen, welche im Nestenzimmer oder in einem fonftigen geeignesten, hellen Locale, das nur auf 5-8 Grad Barme geheizt werden darf, beffer gedeihen, als im Wohnzimmer felbst, weil sie die anhaltende Ofenwarme nicht gut ertragen \*).

Anmerkung. Die Pflanzen ber Rubrik C. S. 3. c., S. 196 ff., können alle ohne Ausnahme auch in einem folden Locale überwintert werden, sie werden sich sogar ber Mehrzahl nach bester barin besinden als im Wohnzimmer, obschon sie in letterem auch durch den Winter gebracht werden können. Dagegen möchte es den Pflanzen unter b derselben Rubrik (Seite 161 ff.) in einem solchen Locale im Allgemeinen etwas zu kuhl sein; ste wachsen wenig und kummerlich, und haben beständig ein bleiches Aussehen.

Ebenso werben sich bie meisten ber im vorhergehens ben S. b angeführten Pflanzen im Nebenzimmer einer heizbaren Wohnstube ganz wohl besinden, vorausgeset, daß dasselbe hell ist und gehörig gelüstet werden kann. Wo aber solches nicht der Vall ist, oder vielleicht die Gewohnheit des Besitzers oder andere Verhältnisse für dieses Nebenzimmer eine Temperatur von mindestens 6 — 8 Grad Reaum. erforderlich machen, da wird man nur in dem

<sup>&</sup>quot;) Bo feine Berfetzeit angegeben, ift folche bas Frubjahr, und wegen ber Beziehung ber Erbarten fiebe 6. 80.

Falle mit feiner Blumenzucht gludlich fein, wenn eine Auswahl von folchen Bflanzen getroffen worden ift, welche fich bei biesem Temperaturgrade nicht übertreiben, was bei den Bflanzen des porigen S. unsehlbar eintritt, wenn nicht

viel gelüftet werben barf.

In Bezug auf bie Bebanblung im Allgemeinen gilt bei biefer Auswahl von Pflangen Alles, mas ich fcon oben (S. 231 ff. und 56 ff.) bemertt habe. Inebefonbere aber will ich barauf aufmertfam machen, bag bie folgenben Arten alle febr viel Licht berlangen, aber bei baufiger und ftarter Dfenmarme gerne leiben, weghalb bas Bimmer fchlechterbings eine recht fonnige Lage haben muß. Das Begießen foll ferner mit grofer Borficht und regelmäßig beforgt werben; benn fo fcnell namentlich bie meiften Arten aus Reuholland bei allzu haufigem Begießen an Wurzelfaulnig erfranten, fo ploplich ift bie Wirfung, wenn fle auch nur einmal mit bem Begießen übergangen werben und fle boch Baffer nöthig haben; bie Blatter fchrumpfen fogleich ein und bie welfgeworbene Pflanze erholt fich felten wieber. Bei ben meiften berfelben ift auch bie fogenannte Beibeerbe (fiche S. 80) eine unerlägliche Bedingung gu ihrem Ge= beiben, fo bag, mer biefelbe in feiner Wegend nicht finben ober fle nicht fonft woher leicht beziehen fann, beffer baran thut, auf bie Cultur folder Arten gu bergichten; er wirb fich alsbenn mit Bflangen aus ber Lifte Seite 196 ff. ficherlich beffer gurecht finden. Da bie folgenden Arten alle viel Licht verlangen, fo fallen bie Unterabtheilungen bes borigen S. meg.

Acacia. Acagie (Mimosa). Gine fehr reichhaltige Gattung, beren meifte Arten in Reuholland einheis

mifch finb, und nicht zu bermechfeln mit ben bei uns unter bem Ramen "Afagie" befannten Gebolgen. 3bre Bluthen, welche bei faft allen Arten im erften Frubling erfcheinen, find außerft gierlich und fteben in runden ober langlichen Ropfchen, fleinen Glaferburftden nicht unabnlich, inbem biefelben aus blogen Staubfaben gu befteben fcheinen; von Farbe find fle blafigelb, golbgelb ober feltener rofenroth. Die Blatter find ebenfalls außerft zierlich gefiebert, fallen aber gerne balb nach ibrer Entwidlung ab, fo bag nur bie auffallend breiten und großen Blattftiele fteben bleiben, welche ben verschiebenen Arten ein gang eigenthumliches Musfeben geben. Bei ben achten Di= mofa-Urten, unter welche Die Mcacien oft gegablt merben, gefdiebt biefes Abfallen ber Flieberblatten meniger, auch merben bie Blattftiele nicht fo abnorm breit und groß, fo bag fie fich icon baburch mefent= lich unterscheiben, übrigens noch weit beutlicher burch bie Bilbung ber Frucht und ber Bluthentheile.

Alle Acacien sind hubsche Zierpflanzen für's Gewächshaus; für ben Zimmer- und Venstergarten jedoch
eignen sich nicht viele Arten, weil sie nicht sonderlich leicht
blühen und sonst sehr delisat zu behandeln sind, was Eingangs dieses Paragraphen bemerkt worden ist. Bor Allem wollen sie eine gute, sehr sandige Seidenerde und
einen recht hellen, luftigen Stand haben, und ja nicht zu
viel Osenwärme. Beim Versen, was am besten
nach der Blüthe geschieht, dürsen die Wurzeln, welche bei
allen Arten auffallend übel riechen, durchaus nicht beschnitten werden, auch lieben sie hohe Töpse.

Unter Die Arten, welche am leichteften gur Bluthe gu bringen find, geboren:

A. armata, bewehrte A., mit bornigen Aftersblättigen und zierlichen, golbgelben, fugeligen Blumenköpfchen; fie läßt fich aus Stecklingen ziehen und bluht alebenn schon bei 8 — 12 Boll Gohe.

A. dealbata, weißliche A., mit runben, gelben Blumentopfchen in feitenftandigen Trauben, und fconen, grauweißen, boppelt gefieberten Blattern. Eine ber harteften Arten, welche bas Ginfarzen gut verträgt, und fich ebenfalls aus Stedlingen vermehren läft.

A. floribunda, reichbluthige U., hat ihren Namen mit vollem Rechte, indem bic zahlreichen, weißgelben Blumchen in wintelftandigen Achrehen bie Bflanze gang überbeden.

A. grandiflora, großblumige A., bluht mit purpurrothen Köpschen in reichen, enbständigen Trauben ben ganzen Sommer und Gerbst hindurch, und erträgt bas Burudschneiben beim Versetzen im Brühjahr ausgezeichnet gut. Bermehrung am besten aus Samen.

A. Lophanta coarctata, bufchelbluthige A., ift ebenfalls eine ber harteren Arten von gebrangtem Buchfe, mit schönen, großen, boppelt gefleberten Blattern und grunlichen Blumenfraußchen, im Fruhjahr. Bermehrung aus Samen.

A. pulchella, niebliche A., bluht im Mai und Juni, mit einzelnen fleinen, gelben, runden Ropf= chen, und zeichnet fich burch bornige, fnieformig ge=

bogene Bweigchen aus. Bermehrung aus Stedlingen und Samen; Berfeben im Frubjahr.

A. verticillata, quiriblattrige A., ausgezeichnet burch zahlreiche, langliche, hellgelbe Blumenahrchen, und ftechende, pfriemenformige Blattftiele.

Bermehrung aus Camen.

Adenandra. Abenandra. Zierliche Sträucher mit fleinen dichtgestellten, unten punktirten Blättern von aromatischem Geruche und endständigen, meist einzelnen weißen oder röthlichen Blumen. Sie geshörten früher der Gattung Diosma an, sind auf dem Kap d. g. S. einheimisch, und verlangen die Behandlung der Agathosma-Arten (s. S. 310).

A. fragrans, dustende Al, mit dolbenständigen, rothen, wohlriechenden Blumen im Mai und Juni, und A. umbellata, dolbenblüthige A., rosenzoth im April bis Juni, sind am meisten zu empsehlen. Ihre Bermehrung geschieht durch Stecklinge im ersten Frühling.

Agapanthus umbellatus. Schmudililie. Gine fehr bekannte Topfpflanze mit langen, zweireihigen Blattern und großen Blumendolben auf 2—3 Fuß hohem Schafte im Sommer und herbst, blau ober feltener weiß; man cultivirt auch eine Spielart mit gelbgeranberten Blättern. Erbe Nr. 1. Vermehrung burch Burzelbrut. Wenn ste blühen sollen, durfen die Pflanzen nur dann versetzt werden, wenn die Topfe ganz

bollgewurzelt finb.

Aloe, Moearten, f. S. 197. Alstroemeria, f. S. 269. Amaryllis, f. S. 166.

Anagallis collina und Monelli. Gügel= und aufrechter Gauchheil. Freundliche, scharlachrothe
oder blaue, im Sonnenschein sich öffnende Blumen,
mit welchen sich die Pflanzen im Sommer sörmlich
bededen. Erbe Ar. 1, aber mit ziemlich vielem Sand.
Bermehrung aus Stedlingen im Frühjahr, und zwar
alljährig, um immer junge Pflanzen zu haben, weil
die älteren Eremplare von unten herauf meist kahl
werden und übel aussehen, junge Pflanzen aber sich
hübsch buschig machen. Auch aus Samen erhält man
sehr nette, reichblättige Eremplare. 1—2 Fuß hoch.
Von beiden Arten cultivirt man mehrere Spielarten,
unter denen sich namentlich die A. collina splendens und die A. Monelli grandislora und Willmoreana auszeichnen.

Andersonia sprengelioides. Sprengelien artige Andersonie. Ein zierlicher, neuhollandischer Strauch, ber mit feinen rothlichen, enbständigen Blumen-töpfchen fast ben ganzen Sommer hindurch geschmuckt ift. Behandlung ber Agathosmen (S. 310).

Andromeda, f. S. 310. Bu ben bafelbst angesubrten Arten kann bie A. buxifolia, bie buch sblatterige A., beigefügt werben, eine immergrune, 1—3 Buß hohe, buschige Bflanze mit bunkelrothen Blumentrauben im April bis Juli.

Arctotis, f. S. 270.

Aristea. Borftenlilie. Zwiebelgewächschen von ber Behandlung ber Brien (S. 210), aber meift mit brennenbblauen Blumen im Sommer. Zu ben schonften gehört A. cyanea, bie fornblaue, A. major,

bie himmelblaue, und A. malaleuca, bie schwarzblaus und weißbunte Borftenlilie.

Aster argophyllus, f. S. 311.

Azalea indica, f. S. 198.

Baeckea. Badea. Bierliche, immergrune Strauchlein mit fleinen, weißen Bluthchen und feinen punktirten Blättern, von ber Behandlung ber Agathosma-Areten (S. 310).

Barosma. Barosma. Immergrune, start aromatische Biersträucher vom Rap b. g. S. mit weißen ober röthlichen, enbständigen Blumen im Frühjahr, ber Gattung Adenandra in Allem ganz verwandt.

Bauera rubioides. Rotheblättrige Bauera. Ein zierlicher, immergruner, rothzweigiger Strauch aus Neuholland, 4—10 Buß hoch und die Blättchen zu 6 im Quirl stehend. Die glodigen, mehrblättrigen, hellrothen Blumchen erscheinen im Frühling und Sommer. Behandlung der Agathosma (S. 310).

Beaufortia decussata und splendens. Kreuzblätterige und glänzende Beaufortie. Immergrüne, sehr schöne, 3—6 Kuß hohe Sträucher aus Neuholsland mit scharlachrothen oder brennendziegelrothen, 5 blättrigen Blumen mit langen Staubsähen im Sommer. Behandlung der Agathosma (S. 310). Vermehrung durch Stedlinge im Juniaus reisen Trieben vom Frühjahr her.

Boronia. Boronie. Neuhollandische, immergrune Biersftraucher mit entgegenstehenden Blattern und 4 blatterigen, rothen Blumen bom Frühjahr bis Sommer. Seidenerde und Bermehrung aus Stecklingen im Mai von jungen Trieben mit einem Ansahe von altem Schmidling Winterwarten.

Holz in reinem Sand und unter Gloden; auch aus ben Spigen bes jungen Holzes schlagen sie Wurzel. Versetzen nach ber Bluthe. Empfindliche Arten, namentlich im Winter, aber zierlich und reichbluthig. Besonders zu empfehlen ist B. serrulata mit bunstelrosenrothen, buftenden Blumen, und ebenso B. pinnata, rosenroth und mit Geruch wie die Weisdornblutbe.

Brachysema latisolium. Breitblättriges Kurze fahnchen. Ein neuholländischer, halbkletternder Strauch mit hangenden Aesten und lederartigen, zweisreihig gestellten, ausbauernden Blättern und bunstellrothen Schmetterlingsblumen auf vielblumigen Stielen im Frühling und Sommer. Behandlung der Agathosmen (S. 310), und zur Bekleidung der Wände geeignet. Vermehrung aus Stecklingen in reinem Sand und unter einer Glasglocke, oder auch aus Samen, der übrigens meist sehr langsam keimt.

Brugmansia bicolor und candida. Rothe und weiße Brugmanfie. Baumartige Stechapfelarten, erstere mit oben orangefarbigen, unten geleben, großen Trichterblumen und schon als kleines Bäumchen blübbar, lettere mit weißen Trichterblumen, die vornemlich des Abends sehr angenehm dusten, und von 8—10 Tuß Höhe. Die Blumen erscheinen bei beiben Arten gegen den Herbst zu, aber leiber an in Töpsen gezogenen Eremplaren nicht leicht; die Burzeln verlangen großen Raum, weßhalb die Pflanzen große Gefäße haben muffen. Die übrige Behandlung ift sehr leicht und kommt mit der der Belargonien überein. Erde Nr. 2; Vermehrung leicht

aus Steeklingen. Beibe Arten ertragen bas Begießen mit Dungerwaffer recht gut. Gine Spielart ber B. candida unter bem Namen B. arbuscula, auch weiß, scheint gerne und fruhzeitig zu bluben.

Brunia. Brunie. Immergrune, fein und bichtbeblatterte, ichlante Bierftraucher mit weißlich en ober gelblichen Blumentopfchen im Commer. Behand-

lung ber Agathosmen (G. 310).

Brunsvigia. Brunsvigie. Eine Zwiebelgewächsgatetung, auf bem Kap d. g. H. einheimisch und mit Amaryllis auch in Sinsicht auf die Behandlung gang nahe verwandt; man sehe deßhalb S. 166 ff. nach. Die verschiedenen Arten kommen aber im Zimmer ge= halten nicht leicht zur Bluthe, B. falcata, die sichelblättrige B., ausgenommen, welche ihre weißen, später rosentothen, sehr wohlriechenden Blumendolden im Spätsommer oder Gerbst vor dem Austreiben der Blätter erscheinen läßt. Sie liebt eine sehr sandige Rasenerde, besser noch Geidenerde und ein weites Geschirr; ihre Ruhezeit geht im August zu Ende, um welche Zeit also sie frisch verseht werden muß, und dann einen recht warmen Standort nahe unter Glas liebt, bis der Blumenschaft erscheint.

Cactus, f. S. 170.

Cajophora lateritia. Ziegelrother Branbtrager. Eine hubsche Schlingpflanze, die fich hoch emportankt, beren Blätter und Stengel aber berb brennen, wenn man fle streift. Die Blumen sind oranges farbig und menningroth, und erscheinen im Sommer bis in den Serbst. Erde Nr. 1 und Versmehrung aus Samen im März ober April, oder auch

im Auguft. Uebrige Behandlung gang einfach und leicht, im Winter jeboch wollen fle ziemlich troden gehalten fein.

Calampelis scabra und longiflora. Schonrante. Chenfalls ein Rantengemachs, unter bem Ramen Eccremocarpus scaber bieber befannt. Die Blumen ericbeinen im Commer und Berbft in einfachen vielblumigen Trauben, und find gelbroth robrigbauchig. Erbe Dr. 1; Bermehrung aus Samen im Frubiabr ober Berbft. 3m Binter mol-

len bie Bflangen porfichtig begoffen fein.

Calandrinia. Calanbrinie. Glatte, blaulidarune, fleischige Bflangen mit unten purpurrotben Blattern und großen, hellpurpurrothen, ziemlich binfalligen Blumen im Commer. Die iconften Arten find C. discolor, zweifarbigblattrige C., 2-4 Bug boch; C. grandiflora, großblumige C., etwas blaffer, als bie erfte, und C. spectabilis. anfebnliche C., mit großen, lebhaft rothen Blu-Erbe Dr. 1: Bermebrung aus Samen, ber aber ziemlich warm gehalten fein will. Die zu überwinternben Aflangen muffen febr vorfichtig begoffen und ziemlich troden gehalten werben.

Calceolaria, f. S. 272 ff.

Calla, f. S. 179.

Callistemon. Schonfaben. Schlante, immeratune Rierftraucher aus Neuholland mit langen, fteifen, balfamifch riechenben Blattern und meift bochrothen Blumen, Die glaferburften abnlich aus lauter Staubfaben zu befteben icheinen und auf eigentbumliche Beije rings um bie Zweige abrenformig geftellt finb, fo bag balb mebr, balb weniger bas beblätterte

Enbe bes Zweiges über fle binausragt. Die fur ben Bimmer- und Genftergarten empfehlenswerthefte Art ift C. lanceolatum semperflorens (Metrosideros semperflorens Lodd.), ber immerblubenbe Sch., weil fle icon ale fleines Bflangchen und faft gu feber Jahreszeit ibre buntelicharlachrothen Blumen tragt. C. speciosum, ber prachtige Sch., blubt fcon nicht fo leicht, wenn auch ebenfo fcon, und machet ziemlich langzweigig in bie Bobe, erträgt übrigens bas Ginftusen ber Zweige giemlich gut, wenn er im Frubjahr berfest wirb. Gultur. ber Agathosma-Arten (S. 310) und Bermehrung burch Stedlinge im September ober Dctober unter Gloden, ober burch Samen im Frubiabr.

Calothamnus. Schonftrauch. Gbenfalls immergrune Straucher aus Neuholland mit abnlichen, rothen Blumen im Sommer, aber mit flielrunden, faft nabel= artigen Blattern, und minber icon, als bie borigen beiben Arten, fonft aber von ber gleichen Bebandlung. Um meiften zu empfehlen ift C. quadrifida.

ber vierfpaltblumige Sch.

Camellia, f. S. 237.

Campanula, f. S. 246. Canarina Campanula. Glodenbluthige Cana-Mus ber Burgelfnolle, bie gewöhnlich im August ober September zu treiben anfangt, unb um biefe Beit auch frifch verfest werben muß in Erbe Dr. 1, erhebt fich nach und nach ein oft bis gu 6 guß bober Blumenftengel mit blaugrunen, gu 3 und 2 geftellten Blattern befest, und im Fruhling ober Commer, je nach bem Mustreiben ber Knolle, mit großen, schönen, überhängenben, gelben, braungeaberten Blumenglocken geschmuckt. Blubbare Eremplare wollen ziemlich geräumige Töpfe haben, und im Winter muß mit vieler Vorsicht begoffen werden; während bes Triebes aber, im Frühling und Sommer, verlangen sie viel, nach der Bluthe fast gar fein Waffer mehr. Vermehrung durch Bertheilung der Knolle; man muß aber die abgetrennten Stücke erst abtrocknen lassen, ehe sie eingepflanzt werben, damit sie nicht anfaulen.

Ceanothus azureus. himmelblaue Sadelblume. Gin kleiner 1 — 2 Bug hoher Strauch mit filzigen Aeften, runzlichen Blattern und zierlichen, blassblauen Blumenrifpen im August und September. Erbe Rr. 1, aber mit viel Sand ober besser beibenertet; Vermehrung aus Stecklingen im Fruhjahr, und ein im Allgemeinen ziemlich mäßiges Begießen.

Cheiranthus incanus, stehe Seite 312; Ch. cheiri, Seite 315.

Chironia. Chironie. Straucharten von 2—4 Juß Höhe, mit schmalen, hellgrünen Blättern und glänzenden, meist hellrothen, seltener weißen Blumen im Sommer, unserem sog. Tausendguldenkraut nicht unähnlich und ziemlich reichblüthig. Kultur der Agothosma-Arten, s. Seite 310, aber die Erde mit ziemlich viel grobem Sand gemischt. Am meisten zu empsehlen ist Ch. frutescens, die strauchartige Ch., Ch. peduncularis, die gestieltblüttige Ch. und Ch. floribunda, die blüthenzreiche Ch.

Chorizema. Chorizema. Sehr zierliche, fleine Strau-

cher aus Neuholland mit zum Theil bornig gezähnten Blättchen und niedlichen, meist gelb und roth bunten Schmetterlingsblüthen im Frühling. Behandlung der Agathosma-Arten (s. Seite 310); sie sind übrigens, Ch. Henchmanni, ilicifolium u. spartioides ausgenommen, im Zimmer ziemlich schwierig zu erhalten und noch schwieriger zu vermehren. Besonders schön ist Ch. ovatum, rhombeum u. spectabile, aber alle drei sehr delicat.

Chrysanthemum indicum, f. Anthemis Seite 240.

Cineraria, f. Seite 279 ff.

Cistus, f. Seite 315.

Citrus, f. Seite 316.

Clianthus punicens. Dunkelrother Clianthus. Ein neuseeländischer Strauch, von 3 — 6 Buß Sohe, schlank, glatt und mit zweizeilig gestellten, gesteberten Blättern und carmoifinrothen, weißegezeichneten Schmetterlingsblumen in herabhangenden Trauben im Frühling. Erde Nr. 1, aber sehr fandig und mit etwa 1/2 Torferde vermischt, und öfteres Versegen. Vermehrung aus Stecklingen und Samen.

Cobaea, f. Seite 201.

Correa. Correa. Immergrüne, neuholländische Sträuscher, mit chlindrischen, vorne Aspaltigen Blumen, unter benen die C. speciosa, prächtige C., mit ihren röhrigen, hochroth und grün bunten zahlreichen Blumen, welche den größten Theil des Jahres hind durch erscheinen, die empsehlenswertheste ist. Erde Nr. 1, aber sandig und mit etwa der Hälste Torserde vermischt. Bersehen im Frühjahr und stets mä-

bewurzelte junge Pflanzen von der weißbluchen auf bewurzelte junge Pflanzen von der weißblubenden Art, C. alba, welche fich im Fruhjahr aus den furzen, noch nicht zu ftart verholzten Seitenzweigen aus Stecklingen vermehren läßt; dieselben muffen jeboch in Beibenerde gestopft und unter Glasglocken und warm gehalten werden.

Cotyledon, f. Seite 202. Crassula, f. Seite 202.

Crowea saligna. Weibenartige Crowea. Ein schlanker Strauch aus Neusübwales mit breiseitigen Zweigen und beim Reiben aromatisch riechenben Blättern. Er blüht reichlich schon als kleiner Stecksling vom October an bis in ben Frühling mit großen, rothen, einzelnen Blumen. Erbe Nr. 1, aber sehr sanbig und zur Gälfte mit Geibenerde vermischt. Bermehrung aus Stecklingen, in reinem Sand über einer Lage Moos gestopft und kuhl, aber unter Glasglocken gehalten. Bersehen nach ber Blüthe.

Cunonia capensis. Rap'fche Cunonie. Ein hubscher immergruner Strauch vom Kap ber guten Hoffnung, mit rothstieligen, gesiederten Blattern und zahlreichen kleinen, aber fehr wohlriechenben, weißen Blumen in bichten Trauben im Gerbft. Geibenerbe und Bermehrung aus Stedlingen, wie bei ber vorigen

Gattung, und fehr schwierig.

Cyclamen, f. Seite 203. Cyrtanthus obliquus. Schiefblättrige Bogen= lilie. Ein Zwiebelgemache, mit blaulich graugrunen, zweizeiligen Blattern und prachtvollen, gelbrothen und grund unten, röhrigen Blumen, in vielblumiger Dolbe hangend, im Anfange bes Sommers. Sandige Beibenerde; Berfeten Anfangs Gerbst; Bersmehrung durch Zwiebelbrut. Wenn sich der Bluthensschaft zeigt, ist es gut, die Pflanze in's warme Zimsmer recht nabe an das Fenster zu bringen.

Daphne, f. Seite 280.

Daviesia. Daviesie. Zierliche, kleine, glatte Sträucher aus Neuholland, mit Schmetterlingsblüthen im Mai und Juni, gelb und gelbroth, auch roth- und weiß-bunt gezeichnet. Behandlung der Agathosma-Arten, s. Seite 310. Sie wollen dabei kleine Töpfe mit recht gutem Abzug haben und nur versetzt sein, wenn die Töpse ganz vollgewurzelt sind. Versetzen nach der Blüthe; Vermehrung aus Stecklingen und Samen im Frühling. Besonders zierlich sind D. acicularis, corymbosa und genistoides.

Decumaria, f. Seite 317.

Dianella, f. Seite 203.

Dillwynia. Dillwynie. Den Daviesia-Arten (fiehe vorher) ganz verwandt und ebenso zierlich und auch gelb blühend, und von derfelben Behandlung. Besonders zu empfehlen sind D. floribunda und parvisolia.

Diosma. Diosma ober Gotterbuft. Bierliche Strauder, vom Kap ber guten Hoffnung, mit aromatifchen Blättern, aber ziemlich unscheinbaren Blumen
im Sommer, ber Gattung Agathosma febr nahe
verwandt und von berfelben Behandlung (fiebe Seite
310).

Disandra, f. Seite 281.

Echium, f. Seite 318.

Elichrysum, f. Gnaphalium Seite 291.

Enkianthus quinque florus u. reticulatus. Fünfsblumiger u. abrigblättriger Enkianthus. Chinesische Sträucher, mit ausdauernden, lederigen Blättern und weißen, maiblumähnlichen Blumen an rothen Stielchen im ersten Frühling noch vor dem Austriebe neuer Blätter. Sandige Seidenerde und nicht allzuhäusiges Versehen nach der Blüthe; sie lieben ziemlich slache Töpse. Vermehrung nicht besonders schwierig im Frühling aus jungen Trieben, dicht am alten Holze abgenommen und unter Glas-

gloden gehalten.

Epacris. Felsbufd. Schlante, feinblattrige, immergrune Straucher aus Meubolland, außerft reichblutbig und zwar meift im Winter ober im erften Grubling, mit zierlichen, robrigen, Sfpaltigen weißen ober rothen Blumen. Es find lauter bubiche, ber Rultur werthe Arten, inebefondere abet E. Craigii, filbetweiß; E. grandiflora, großblumiger &., roth; E. pulchella, zierlicher &., weiß, und E. purpurascens, rothlicher &., mit hellpurpurrothen Blumen. Behandlung ber Agathosma-Arten, G. Bermehrung aus Stedlingen im Grubling ober auch im Berbfte. Befentlich ift bei ber Rultur ber Epacris-Arten, bag bie Beibenerbe, in welche fle nach bem Berbluben berfett werben follen, nicht allgu fein geffebt, am beften nur mit ben Banben gerbro. delt wirb, auch lieben fle feine große Gefage.

Erica, f. Seite 282. Erythrina, f. Seite 205. Eucomis, f. Seite 206.

Eutaxia myrtifolia. Myrtenblättrige Eutarie. Ein zierlicher, neuholländischer Strauch, den Dillwynien ähnlich und von derfelben Behandlung (stehe Seite 345) und mit goldgelben, braunges zeichneten Schmetterlingeblumen im Anfange des Sommers.

Fabiana imbricata. Dachziegelblattrige Fabiana. Ein fehr reichbluthiger Strauch aus Chili, mit kleinen, schuppenartigen Blattern, sehr äftig und fast bas ganze Jahr hindurch geschmuckt mit ben zierlichen, langröhrigen, weißen Blumen. Erbe Rr. 1, mit biel Sand. Bermehrung aus Stecklingen im Frühling. Junge Pflanzen bluben am reichlichften.

Fragaria indica. Indische Erbbeere. Ein miedliches Mankengewächs, mit gelben Blumen fast das ganze Jahr hindurch und rothen Erdbeerfrüchten, auch in den Blättern der gemeinen Erdbeere viel ähnlich. Es eignet sich vortrefflich zur Decoration im Zimmer, um z. B. in Körbchen mit Moos u. dgl. m. von der Decke herab aufgehangen zu werden, wo es alsbenn nach und nach den Korb ganz umzieht. Erde Nr. 1. Vermehrung sehr leicht durch Vertheilung, Sprößlinge und Ausläuser.

Fuchsia, f. Seite 285. Gardenia, f. Seite 207.

Gardoquia Hookeri und argentea. Gooter'iche und filberblättrige Gardoquie. Brachtvolle, icharlachrothe, zweilippige Blumen, ahnlich ber Salvia fulgens, (f. Seite 225) vom Juni bis October. Kleine Ziersträucher; ersterer mit glatten, grunen, letterer mit filberweiß-feibenhaarigen Blattern. Auch bie übrigen Garboquia-Arten find fchon, aber noch ziemlich felten. Erbe Dr. 1, mit viel Sand.

Bermehrung aus Stedlingen.

Gastrolobium bilobum u. retusum. Zweilappigsblättriges und eingebrücktblättriges Gasftrolobium. Bierliche, aufrechte Ziersträucher, aus Neuholland, mit gelben Schmetterlingsblümchen in reichblüthigen Endföpschen im Frühling. Den Daviesia-Arten nahe verwandt und von berselben Beshandlung (f. Seite 345).

Gazania, f. Seite 289.

Geranium, f. Pelargonium Seite 217 u. 323.

Gnaphalium, f. Seite 291.

Gompholobium. Nagelhülfe. Zierliche, buschige, niedrige Sträucher aus Neuholland, mit meift gelsben, auch rothen Schmetterlingsblumen, vom Frühjahr bis in den Sommer hinein, der Gattung Daviesia (stehe Seite 345) nahe verwandt und von derselben Behandlung, aber ziemlich zärtlich. Vermehrung am sichersten aus Samen. Die schönsten Arten sind: G. barbigerum, gelb; G. polymorphum, roth, G. versicolor, gelb und roth bunt, und G. venustum, roth, mit violettem Schimmer; ein Schlingpflänzchen.

Gorteria, f. Gazania Seite 289.

Grevillea. Grevillie. Reuhollanbifche, zierliche Strausder, meift mit bichtgestellten, schmalen Blattern und bie fonderbar geformten Blumen in bichten, oft einfeitigen Trauben ober Enbbolben im Fruhling und Commer, häufig roth, aber auch blagblau ober gelb. Behandlung ber Agathosmen, f. Seite 310, aber für's Zimmer meist undankbare Pflanzen; ste sind zumal im Winter in Sinsicht auf das Begießen sehr empsindlich und schimmeln namentlich gerne an, wenn Blätter und Zweige benett werden. Auch die Bermehrung durch Stecklinge oder Samen ist für den Privatmann sehr schwierig. G. concinna und punicea, beide scharlachroth, sind noch am ehesten zu empsehlen.

Hæmanthus, f. Seite 185.

Hebenstreitia, f. Seite 318.

Helichrysum. Strobblume, f. Gnaphalium Seite 291.

Heliotropium, f. Seite 208.

Helipterum, f. Gnaphalium Seite 291.

Hemimeris coccinea und urticifolia. Scharlachbluthige und neffelblättrige Salbblume. Salbfträucher, mit scharlachrothen, im Grunde schwarzen, unregelmäßigen Blumen, in langen, reichen Endtrauben vom Frühling bis zum Spätjahr, und von der leichtesten Kultur. Erde Nr. 1; Bermehrung aus Stecklingen im Frühjahr. Die Mflanzen mussen häusig eingestutt werden, wenn sie buschig wachsen follen.

Hermannia, f. Seite 291. Houstonia, f. Seite 142.

Hovea. Sovea. Sehr zierliche, neuholländische Bierfträucher, mit meift flachelspitzigen Blättern und schonen blauen ober violettrothen Schnetter-lingsblumen im Frühling. Den Daviesia-Arten f. Seite 345) nahe verwandt und von berfelben Be-

handlung, aber fur bie Kultur im Bimmer fiplich genug; am leichteften noch bringt man bie H. Celsii burch. Bermehrung nur burch Samen.

Hypericum, f. Seite 143.

Jasminum, f. Geite 209 u. 319.

Iberis, f. Seite 292.

Indigofera violacea. Biolettblühenber Indigofrauch. Ein hübscher, 2 — 3 Zuß hoher Strauch,
mit gesiederten Blättern und rosenrothen, beim Abblühen blaßvioletten Schmetterlingsblumen in
zahlreichen, dichten Trauben im Anfange des Sommers.
Erde Nr. 1, mit ziemlich viel Sand; Vermehrung
aus Samen. Im Winter sehr vorsichtiges Begießen.

Isotoma axillaris. Achfelblüthige Ifotome. Eine buschige, glatte, 1½ — 2 Buß hohe Pflanze aus Neuholland, mit zahlreichen hellblauen, weiß und gelb gezeichneten röhrigen Blumen vom Juni bis September. Erde Nr. 1; Bermehrung am besten aus Samen. Behandlung im ersten Jahre wie bei Celosia (Seite 116); bann eine sehr forgfältige, helle und trockene Ueberwinterung. Im zweiten Jahre wird auch ihre Bermehrung aus Stecklingen möglich, (stebe auch Seite 209).

Ixia, f. Seite 209.

Kennedya. Kennebie, siehe Seite 319. Außer ber bort angeführten K. rubicunda gibt es noch mehrerer schöne Arten in dieser Gattung, so namentlich K. monophylla (Glycine bimaculata) mit blauen Schmetterlingsblumen und in mehreren Barietäten, und K. prostrata (Glycine coccinea) mit schar-lachrothen, gelbgezeichneten Schmetterlingsblumen

und niebergeftredten Zweigen. Beibe bluben im Fruhiling und Sommer und gebeiben bei berfelben Behand-

lung, wie K. rubicunda.

Lachenalia. Lachen ali e. Rleine Bwiebelpflanzchen bom Rap ber guten Soffnung, welche mit einer Traube bon gierlichen, fecheblattrigen, langen Blumen auf einfachem Schafte bluben, meift im Frublinge, eingelne jeboch auch im Commer und gegen ben Berbft. Die Blumen find meift bunt gezeichnet. Bu ben fconften geboren L. tricolor, mit gelben, am Grunbe und an ber Spite gerotheten Blumen; L. unifolia, mit bunten, blau-, weiß=, grun= lich = und rothlich gefarbten Blumen, und L. quadricolor, mit hochrothen, grun-, gelb- unb purpurbunten Blumen. Erbe Dr. 1 mit giem= lich viel Sand; Bermehrung burch bie Bwiebelbrut. Man legt bon ben fleinen Bwiebeln 3 - 5 in einen fleinen Topf, und balt folde, wenn fie abgeblubt und eingezogen haben, gang troden, wie anbere Bwies beln auch. Im Berbfte werben fle fobann in frifche Erbe eingepflangt, und nach und nach, übrigens im= mer mit Borficht, etwas ftarter begoffen.

Lachnaen purpurea. Rothblubende Lachnaa. Gin zierlicher, ichlanker Strauch, mit blaugrunen, vierzeislig gestellten Blattchen und niedlichen, hellrothen Blumenföpschen im Sommer. Behandlung ber Agathosmen, (f. Seite 310); Bermehrung aus Stecklingen

im Frühling.

Lalage ornata. Gefchmudte Lalage. Ein zierlicher, neuholländischer Strauch mit bunten, ausgezeichnet hübschen Schmetterlingeblüthen im Frühling, orangegelb, purpur und carmoisfinroth gefärbt. Behandlung ber Daviesia, (f. Seite 345); übrigens ift er ziemlich zartlich und noch felten.

Lantana, f. Seite 188.

Lechenaultia. Lechenaultie. Bierliche, neuhollänbische Sträucher mit meergrünen, seinen Blättern, so
baß ste an Seiben erinnern, und meist seurigscharlachrothen, unregelmäßigen, sast zweilippigen
Blumen sast bas ganze Jahr hindurch. Behandlung
ber Grevillea-Arten, (s. Seite 348), übrigens weniger schwierig in Bezug auf die Vermehrung. L.
formosa und multistora sind die schönsten und betanntesten Arten mit seuerrothen Blumen.

Leonotis, f. S. 319.

Leptospermum, f. Seite 320.

Liatris, f. Seite 292.

Linaria, f. Seite 293.

Linum, f. Seite 293.

Liparia sphaerica. Rugelbluthige Liparie. An ben Spigen ber oft 6 — 8 Suß hohen Stengel erscheinen im April und Mai die fugeligen Köpfe von schönen, großen, seuergelben Schmetterlingsblumen. Am besten Heibenerde und Bermehrung aus Samen. Sonst auch die Behandlung der Daviesia-Arten, (s. Seite 345).

Lobelia, f. Seite 260.

Lophospermum, f. Seite 210.

Lotus jacobaeus und hirsutus. Schwarzer und raubhaariger Schotenklee. Zierliche, lustige Sträucher von 2 — 3 Fuß Höhe, und mit braunen ober purpurrothen Schmetterlingsblumchen an ber Spite ber Zweige, erstere im Sommer, letztere fast bas ganze Jahr hindurch. Erbe Dr. 1, aber ziemlich fandig. Bermehrung am leichteften aus Samen.

Lysinema. Lh finema. Bierliche, immergrune, feinsblättrige Straucher mit weißen ober röthlichen, fünflappigen Blumchen im Frühling, ben Epacris-Arten, (f. Seite 346) nahe verwandt und häufig zu benselben gerechnet.

Mahernia, f. Seite 210.

Maurandia, f. Seite 211.

Melaleuca, f. Seite 321.

Menziesia, f. Seite 294.

Mesembryanthemum, f. Seite 211.

Metrosideros, f. Seite 321.

Mimosa, f. Acacia, Seite 323.

Mimulus, f. S. 124.

Mirbelia. Mirbelie. Zierliche, neuholländische Sträuscher mit violetten Schmetterlingsblumen im Mai und Juni, ben Daviesia-Arten nahe verwandt und von derselben Behandlung, (f. Seite 345). Am meisten zu empfehlen ist M. dilatata und grandistora, lettere ist aber noch selten und sehr theuer.

Monsonia speciosa. Prachtige Monfonie. Geraniumähnlich und ftengellos mit fünflappigen Blattern und einzelnen, großen, röthlich weißen, im Grunde rothgezeichneten, fünfblättrigen Blumen im Frühling. Sie lieben Geibenerbe und nicht viele Feuchtigkeit, auch im Sommer nicht. Bermehrung durch Zertheilung und Wurzelschnittlinge.

Comiblin's Winter: Barten.

Myrsine, f. Seite 322.

Myrtus, f. Seite 322.

Nerium, f. Seite 213 und 323.

Nierembergia, f. Seite 135.

Nuttalia, f. Seite 296.

Ornithogalum, f. Seite 158.

Oxalis, f. Seite 214.

Oxylobium. Oxylobium. Bierliche, neuhollanbische Straucher mit meift golbgelben Schmetterlingsblumchen im Anfange bes Sommers, ben Daviesia-Arten febr nahe verwandt und von ber gleichen Kultur, (f. Seite 345).

Passiflora, f. Seite 216.

Pelargonium, f. Seite 218 und 323.

Perilomia ocymoides und scutellarioides. Bafie lien frautahnliche und helm frautahnliche Perilomie. Scharlachrothe, zweilippige Bluemen traubenständig und, wie die ganze Pflanze, sehr wohlriechend; sie blüben im Sommer. Erbe Nr. 1. Vermehrung aus Samen und Spröflingen.

Philibertia grandistora. Großblumige Philibertie. Gine windende Pflanze mit herzsörmigen Blättern und zahlreichen, in Dolbentrauben überspängenden, buftenden, sehr zierlichen Blumen im Sommer, schmutigweiß und schwarzroth gezeichnet und an die bekannte Hoya carnosa, (f. S. 186) erinnernd. Erde Nr. 1. Vermehrung durch Stecklinge. Im Winter will ste sehr mäßig begoffen und vom Ungezieser rein gehalten sein.

Phylica. Seibenmhrte. Immergrune, zierliche Strauder bom Rap ber guten Boffnung, mit fleinen, weißen ober grunlichen Blumchen in bichten Enbtopfchen, meist vom ersten Frühjahr an bis in ben Gerbst. Behandlung ber Agathosmen, (f. Seite 310). Am empsehlenswertheften find Ph. ericoides und plumosa.

Pimelea. Glanzstrauch. Zierliche, neuhollänbische Straucharten mit kreuzsörmig gegenüberstehenben Blätztern und weißen ober röthlichen Blümchen in enbständigen Köpschen im Sommer. Behandlung ber Agathosmen, (s. Seite 310), die Vermehrung gelingt aber leichter mittelst Bropfen auf Sämlinge von P. drupacea und incana, welche leicht Samen ansetzen. Die empsehlenswerthesten Arten sind: P. decussata, hellrosenroth und von auffallend buschigem Wuchse; P. hispida, nur 1 Kuß hoch und ausgezeichnet durch die satt seibenhaarig glänzenden Blumenhullblätter, rosenroth; P. linisolia, weiß, und P. rosea, rosenroth, und P. sylvestris, röthlich weiß und sehr niedrig.

Pittosporum, f. Seite 219.

Platylobium. Breitlappen. Kleine, zierliche Sträuscher von Neuholland, mit paarweise beisammenstehenzben Blättern und hochgelben, rothgezeich neten Schmetterlingsblumen im Sommer. Den Daviesien (Seite 345) nahe berwandt und von bersselben Behandlung; Vermehrung aus Samen. P. parvistorum, mit außen seuerrothen Blumchen im Frühling, ift besonders zierlich.

Plumbago, f. Seite 191.

Polygala. Rrengblume. Einige ber Rap'ichen Arten geboren unter bie ichonften Sopfpflangen mit ihren langen, aufrechten Trauben von violetten ober purpurfarbigen Blumen, welche sich burch zwei auffallend große, gesärbte Kelchblätter auszeichnen. Kultur der Agathosmen (Seite 310); Vermehrung aus Stedlingen unter Gloden im Frühjahr. Besonsbers zu empsehlen sind: P. latisolia, hochpurpurroth im Sommer, P. oppositisolia, blaßpurpurroth im Frühjahr und Sommer, und P. speciosa, violett im Frühjahr und Sommer, P. grandistora, var. Dalmaisiana, violettpurpurroth vom Januar bis Mai, eine Bastardpslanze.

Portulacca Gilliesii und grandistora. Gilliesis scher und großblumiger Portulack. Pflanzen mit dicen, fast walzenrunden, sleischigen Blättern, und großen, glänzend carmoisinrothen Blumen im Sommer, die sich aber nur in der Sonne diffnen. Behandlung der Mesembryanthemum Arten (f. Seite 211); die Portulacke lieben aber immer eine etwas höhere Temperatur, sehr sonnigen Stand, und lassen sich nur durch Samen vermehren.

Primula sinensis, f. Seite 219.

Pultenaea. Bultenäe. Bierliche, neuholländische Sträucher mit abwechselnd gestellten Blättern und gelben, im Grunde roth gezeichneten Schmetter- lingsblumchen, ben Daviesien (S. 345) sehr nahe verwandt und von berselben Behandlung, aber, wie die meisten dieser Neuholländer, sehr belikat, nament- lich in Bezug auf das Begießen, so daß sie für den Bimmer- und Venstergarten nicht besonders empsohlen werden können.

Punica nana, f. Seite 148.

Pyrethrum sinense, s. Anthemis artemisiaefolia, Seite 240.

Rehmannia sinensis. Chinesische Rehmannie. Eine ben Gesnerien mit knolliger Wurzel (Seite 183) verwandte Art, mit sonderbar gefärbten, röhrisgen Blumen im Frühling; die Röhre auswendig haarig und röthlich, inwendig roth und gelb marmorirt, mit weißem Rand und rothem Schlund. Behandlung der Gesnerien im Allgemeinen; Versmehrung durch Zertheilen der klauenförmigknolligen Wurzeln und durch Stecklinge.

Rhodochiton volubile. Windendes Rofenkleid. Eine prachtvolle windende Pflanze, den Lophospermen, (S. 210) ganz nahe verwandt und von derfelben Behandlung, aber mit fast schwarzrothen Vingerhutblumen im Sommer und Serbst, und gegen anhaltende Nässe ziemlich empsindlich, weßhalb

fle bagegen gefchutt werben muß.

Rhododendron, f. Seite 326.

Rosa indica, f. Seite 222.

Russelia, f. Seite 224.

Salpiglossis, f. Seite 135.

Salvia, f. Seite 224.

Scilla, f. Seite 160 und 192.

Sedum Sempervivum. Sauslauchartige Vetts henne. Die Blätter fleischig und wie bei der gegemeinen Hauswurzel rosettenartig gestellt, dagegen die Enddolbentraube auf dem 1 Juß hohen Stengel von hochscharlachrother Varbe; sie blüht im Sommer. Behandlung der Crassula-Arten (Seite 202), und Vermehrung am besten aus Samen. Es

ift übrigens eine zu jeber Beit gegen Raffe febr em=

pfindliche Pflange.

Selago corymbosa und fasciculata. Dolbentraus benblüthige und bufchelblüthige Selago. Bierliche, Kap'sche Gemächse, 1 — 2 Fuß hoch und ästig; erstere mit weißen Blumen im Sommer und mit seinen, gebuschlen Blättern, lettere mit hellblauen, wohlriechenden Blumen im Sommer, in dichte Endboldentrauben zusammengestellt. Erde Nr. 1; Bermehrung durch Samen und Stecklinge.

Sempervivum, f. Seite 306. Bartlichere Arten, aber eben beghalb auch schwierig zu cultiviren, sind S. aureum, gelb im Sommer, S. Monanthes, gelberöthlich im Sommer, und S. tabulaeforme, blaßgelb im Sommer. Bebandlung f. Sedum Semper-

vivum weiter oben.

Senecio elegans, fl. pl., f. Seite 137. S. glastifolius und grandiflorus, f. Seite 329.

Sisyrinchium, f. Seite 225.

Solanum, f. Seite 226 und 265.

Sollya heterophylla. Eine etwas windende Bflanze, bie fich zur Betleidung ber Wände u. dgl. m. eigenet, mit zierlichen, himmelblauen Blumen im Sommer. Erbe Nr. 1; Bermehrung burch Stedelinge.

Sparaxis, f. Seite 226.

Sparrmannia, f. Seite 330.

Sprengelia incarnata. Fleisch farbige Sprengelie. Gine zierliche, 1-2 Fuß bobe Bflanze aus Neufubwallis, mit kleinen, ben Stengel tutenförmig umfassenden Blättern und zierlichen, fternförmig ausgebreiteten, weiß und rothen Blumchen vom Fruhling bis in ben Sommer. Behandlung ber Epacris-Arten, Seite 346.

Stapelia, f. Seite 226.

Stenanthera pinifolia. Tannenblättrige Stenanthere. Ein nabelholzähnlicher, zierlicher Strauch
aus Neufüdwallis, mit steisen, graugrunen Nabeln
und rothen, oben gelben und grungeranbeten Blumen vom October bis Januar. Behandlung
ber Epacris-Arten, Seite 346.

Stenochilus glaber und maculatus. Glatte und geflecte Schmallippe. Pflanzen mit feibehaarigen ober filzigen Zweigen aus Neuholland, und mit rachenförmigen, zweilippigen Blumen im Sommer, erftere gelbgrun und gelbroth gezeichnet, die zweite fehr großblumig, gelb und purpurroth mit dunkelblutrothen Fleden. Erde Nr. 1, aber fehr fandig; Bermehrung durch Stecklinge, aber schwies

rig, auch burch Samen nicht febr leicht.

Stylidium. Saulenblume. Aeugerst zierliche, mit linienförmigen Blättern bicht besetzte neuholländische Pflänzchen mit interessanten, hellrothen Blümchen im Sommer in ährenförmiger Traube zusammengestellt. Aus den bspaltigen, sast lippigen Blümchen ragt die gebogene Befruchtungssäule hervor, welche sehr reizdar ift, so daß sie zur entgegengesetzten Seite überspringt, wenn ihre convere Seite mit einer Nabelspitze berührt wird. Am aussallendsten zeigt sich dieses bei St. fasciculatum, buschelbluthige S. mit weißrosenrothen Blümchen und kaum 6—10 Boll hoch. Aber auch andere Arten dieser Gattung

sind ber Kultur werth. Sehr fandige Beibenerbe; Bermehrung burch Samen, Stecklinge und Wurzelteilung. Im Winter wollen ste jedoch mit großer Borsicht behandelt sein.

Styphelia. Styphelie. Immergrune, neuhouanbifche Straucher, meift aufrecht und fehr zierlich mit ihren ftachelfpitzigen Blättern und ben röhrigen, hellrothen Blumen mit zuruckgerollten Abschnitten im Frühling. Die schönste Art ist unstreitig St. tubiflora, bie röherenblüthige St., hellroth und etwas überhangend; 2 Tuß hoch. Behandlung ber Spacrisarten S. 346.

Sutherlandia frutescens. Strauchartige Sutherlandie. Ein 3-4 Fuß hoher Strauch vom
Kap d. g. h., mit feibenhaarig filzigen Bweigen und
gesiederten, unten ebenfalls grauweißen Blättern. Die Schmetterlingsblumen erscheinen im Sommer bis herbst
in dichten Trauben, und sind sehr schon dunkelroth. Erde Nr. 1. Vermehrung durch Samen.
Im Winter wollen sie sehr hell stehen und mit grofer Borsicht begossen sein, weil sie außerst leicht anfaulen.

Swainsonia coronillaefolia und galegifolia. Belt=
fchen= und geistautenblattrige Swain=
fonie. Der vorigen Sattung in Allem nahe ver=
wandt, die Blumen abet größer, indem das fähnchen
ausgebreitet ist; auch hat baffelbe im Grunde zwei
erhabene Schwielen. Erstere Art blüht hellviolett,
die zweite fcharlachtoth.

Templetonia glauca und retusa. Grangran= blattrige und eingebrudtblattrige Zem= pletonie. 2-4 fuß bobe, neuhollanbifche Strauder mit buntelfcarlachrothen Schmetterlinge= blumen mit gurudgefclagenen Fabnchen, im Frubling. Bebandlung ber Davieffaarten G. 345.

Teucrium Marum fiebe G. 227.

Thymus Mastichina f. S. 303.

Trachelium coeruleum f. S. 227.

Tritomanthe f. S. 228.

Tropaeolum f. S. 229.

Verbena f. S. 230 u. 308.

Watsonia f. S. 230.

Westringia rosmarinifolia. Rosmarinblattrige Beftringie. Dem gemeinen Rosmarin (6. 149) abnlich, Die Blatter jeboch furger und bie Blumen weiß, im Frubling und Commer. Erbe Dr. 1.

Bermehrung burch Stedlinge.

Witsenia corymbosa. Dolbentraubenbluthige Bitfenie. Gine Rap'iche Pflange, bolgig und oben aftig, aber mit fchmalen, fchwerbtformigen, zweizeili= gen Blattern, wie bie Brisarten, und mit btheiligen, icon ultramarinblauen Blumen im Commet und Berbft. Sandige Beibenerbe: Bermehrung burch Stedlinge im Berbfie unter Glasgloden. 3m Winter febr borfichtiges Begießen.

Xerotes f. S. 267.

Yucca î. S. 268.

Zephyranthes f. S. 196.

# Anhang.

# Meber die Vermehrung der Copfpflangen.

B. Die Vermehrung burch Stedlinge.

Bur Blumenzucht im Bimmer gehört naturlich auch, bag man im Stanbe fei, felbft junge Bflangen gu ergieben, bamit man nicht nothig bat, immer wieber fur biefelben Gelb auszugeben. Ueberbieß ift bie Bermehrung ber Topfgemachfe, eben weil fie viele Aufmertfamfeit und großen Bleiß erforbert, eine ber intereffanteften Befchaftis gungen fur ben achten Blumenfreund, und felbfterzogene, junge Bflangen gemabren une unftreitig ein größeres Bergnugen, ale gefaufte Eremplare. Aber freilich wird nicht Jeber bamit gludlich fein, zumal nicht bei ben erften Berfuchen, und wenn faft alle Gulfemittel, wie recht aute, fanbige Beibenerbe, fanbige Rafenerbe, rei= ner, feiner Quargfand, flache, unten ziemlich enge Tobfe, Glasgloden u. f. w. bagu fehlen. Nachbenten und Gebuld überwinden aber viele Schwierigfeiten, und beghalb nur frifch an's Wert.

Bei ben Topfgemachfen ift bie Bermehrung aus Stedlingen (haufig im gemeinen Leben "Ableger" genannt, obicon vom Gartner unter Ableger etwas ganz Anderes verftanben wird) bei weitem die haufigste und wohl auch die leichtefte. Der Gartner bezeichnet mit bem

Worte "Stedlinge" abgefchnittene Zweige, welche aber dicht unter einem Gelenkknoten oder einem Auge mit scharfem, reinem Schnitte abgeschnitten werden muffen. Ihre Länge wird verschieden, je nach der mehr oder weniger weilkusigen Stellung der Augen. Weistens aber ist es hinreichend, wenn 3—4 Augen an dem Stedlinge besindlich sind, und nicht gerade nothwendig ist es, daß derselbe immer die Spise des Zweiges sei, sondern es eignen sich meistens Seitentriebe eben so gut dazu, und es können aus einem krästigen, langgewachsenen Triebe bisweilen 3, 4 und mehr Stedlinge gemacht werden.

Die meiften Bimmettopfpflangen, feinesmege aber alle, geben am leichteften, b. b. bewurgeln fich leicht aus Stedlingen bon jungem Bolge, b. b. bon folden Bweigen, welche bom Frubiabr an gewachfen find und alebann in ben Commermonaten, wenn fle eben nicht mehr fo gang weich und frautig, fonbern fcon etwas verholzt find, zu Stedlingen abgenommen werben. gleichen bewurzeln fich mit auffallenber Schnelligfeit, wenn fle fo abgeschnitten werben, bag bie Schnittflache gerabe an ber Stelle befindlich ift, wo ber junge Trieb aus bem voriabrigen ober noch alteren Solze feinen Urfprung genommen bat, und felten foldagt ein folder fehl, ber wie man fagt, aus bem Wintel beraus gefchnitten worben ift. Uebrigens bat es bei vielen Topfpflangen, bie im Bimmer cultivirt werben, auch gar feine Schwierigfeit, Die Stedlinge gum Unwurgeln gu bringen, wenn folche im Frub= jabr beim Berfeten gemacht werben bon Trieben, welche im berfloffenen Sommer gewachfen finb, und welche oftere beim Burudichneiben und Mufbinben in's Meffer fallen, weil fle zu lange und fonft ungefchidt getrieben haben. Roch altere Triebe jeboch bewurgeln fich

in ber Regel fcmer ober gar nicht.

Gine Sauvtfache beim Stedling machen ift ferner, baf biefelben nicht austrodnen und gang welf find, noch ebe fie in bie Erbe eingefest werben, weffhalb man fich Erbe, Topfe und mas fonft bagu nothig ift, in Bereitschaft richten muß, ebe man bie Stedlinge zuschneibet. Rur bie fogenannten Bettpflan= gen, 3. B. Cactus, Crassula, Stapelia u. bgl. m., machen biebon eine Ausnahme, inbem Stedlinge bon folden Arten beffer einige Tage außer ber Erbe bleiben, bamit bie Schnittmunde abtrodnen fann, ebe fle eingefest werben. Rommen aber Stedlinge bon ber Berne ber ober will man folde berfenben, fo muß naturlich bafür geforgt werben, bag fie nicht vertrodnen tonnen, mas am beften baburch geschieht, bag fle mit ben Schnittenben in feuchten Ion ober Erbe ober in feuchtes Dloos eingepadt und eingebunben werben.

Beim Bufchneiben ber Stedlinge felbst muß vor Allem ein scharfes Wefferchen bei ber hand fein, um ben Schnitt unter bem Knoten burch recht rein fuhren zu können. Denn an dieser Schnittstäche soll nachber nicht nachgeschnitten und nachgebeffert werden. Alles Spalten, Schligen und Luetschen des Stedlings an seinem unteren Ende, sowie das Einbinden in dasselbe von Schwammstücken oder Getreidekornern u. dergl. m., oder das Umbinden mit Haaren, ist nicht nur unnöthig, sondern ganz zwedwidrig, und nur solche Stedlinge können bei einem solchen Versahren gedeihen, welche unter allen Umständen sich leicht bewurzeln; andere aber gehen unssehlbar zu Grunde. Man untersuche ferner die Blätter,

ob fie gefund und die Blattstiele nicht gequetscht sind, und nehme alsbann nur fo viele von den untersten derselben mit dem Messer weg, als nothig ist, um den Steckling sest in die Erde einsetzen zu können. Manche haben die Gewohnheit, demselben alle Blätter zu nehmen, was zweckstes ist, denn gerade die Blätter sind es, welche das Meiste dazu beitragen, den Steckling zu erhalten, bis er sich gehörig bewurzelt hat. Sind aber die Blätter zerissen oder sonst verdorben, so nügen sie natürlich Nichts

mehr und fonnen füglich abgenommen werben.

Bas bie Erbe anbelangt, fo gebeiben bie Stede: linge im Allgemeinen in einer febr fandigen Difchung am beften, Die meiften fchlagen fogar im reinen Quarg-fande am fchneuften Burgeln. Dan bereite fich Die fur Die ju vermebrenbe Art taugliche Erbe, und febe biefer aber wohl ein Drittheil bis zur Galfte reinen Sand gu. Wefentlich ift ferner, bag bie Topfe einen recht guten Bafferabzug befommen, bamit bie Erbe nicht verfauert, alfo außer bem Scherbenftude auf bie Deffnung im Boben noch eine ftarte Lage flein zerschlagener Topfftude und barüber etwas grob gerftoffene Solgtoble. Muf biefe wird alebann bie Erbe banbvollweife eingefüllt und int= mer wieber leicht angebrudt, bis ber Topf bis zum Ranbe voll ift. Bei fdwermurgelnben Arten ift gu empfehlen, gum Bebufe bes Bafferabzuges und bamit bie Erbe im Topfe nicht verberbe, ftatt bes Scherbenftuddens auf bie Deffnung im Boben einen zweiten Topf von gleicher Sobe, aber etwas enger, fo bag fein oberer Rand genau auf ben Boben bes erften pagt, in ben erften umgefehrt bin= einzuftellen, und fobann ben Raum zwifchen beiben Topfen mit ber Erbe auszufullen, welche auf folde Urt fcneller

austrodnet, weil ihre Daffe nicht fo groß ift, und über= bien bemurgeln fich bie Stedlinge in ber Rabe ber ge= brannten Topfflachen leichter und fchneller, als umgeben bon einer großen Daffe Erbe.

Muf bas Ginfeben ber Stedlinge in bie Erbe endlich fommt fo viel an, als auf ihre aute Babl und bas Bufdneiben berfelben. Denn werben fie nicht feft eingesett, indem man bie Erbe an bas Schnittende geborig anbrudt, fo geben fie unfehlbar gu Grunde, weil fle in Folge bes Bufammenfigens ber Erbe burch's Begießen bobl zu fteben fommen und fich alebann nicht bewurzeln fonnen. Manche glauben, bag jeber Stedling einzeln in bie Ditte eines Topfes gefest werben muffe, und mablen bagu öftere noch ein febr großes, ober aber umgefehrt ein gang fleines Gefäß, mas gleich feblerhaft ift. Denn wie fcon bemerft, es ift Erfahrungefache, bag Die Stedlinge viel leichter Burgel folagen, wenn fie am Ranbe bes Topfes berum eingepflangt werben, faum 1/2 Boll bon bemfelben entfernt, und in einem 4-5 Boll weiten Topfe laffen fich auf biefe Beife füglich 8, 10-12 Stedlinge bringen, fo bag fle 1-2 Boll weit bon einanber entfernt zu fteben fommen. Auch einen eingelnen Stedling pflange man am Ranbe bes Topfes ein, und mable für ibn ein menigftens 3 Boll meites Gefaß; benn allgu fleine Topichen faffen nicht genug Erbe, um folde gleichmäßig feucht erhalten zu tonnen, fie trodnen viel zu baufig aus, mabrend auf ber anberen Geite bagegen bie Erbe in großen Topfen, gumal mit einem eingigen Stedling in ihrer Mitte, faft gar nie bis auf bie Mitte hinein austrocknen fann und fomit fauer mirb und

ben Stedling anfaulen macht, was sicherlich weit weniger ber Fall ift, wenn berfelbe am Ranbe eingeset wirb.

Sind die Stedlinge eingesett, so ist das Erste, ben Topf gehörig zu begießen, damit sich die Erde recht satt an dieselbe anlege. Wan vergesse beschalb nicht, den Topf beim Einsetzen der Stedlinge nicht so hoch mit Erde anzusüllen, daß alles Wasser darüber hinwegsließt. Einige Tage später, wenn die Erde wieder etwas abgetrocknet ist, untersuche man alsdann die Stedlinge durch ein leichtes Ziehen, ob ste noch gehörig sest stehen, und wenn nicht, so mussen sie wiederholt angedrückt werzen, jedoch, wie sich von selbst versteht, ohne sie zu quet-

fchen ober fle fonft irgendwie zu berleten.

Sind bie Topfe mit ben Stecklingen geborig begof= fen und fonft gang in Ordnung gebracht, fo fommt nun Alles barauf an, biefelben an einen Ort zu bringen, mo fie meber ber Sonne, noch bem Luftzuge aus= gefett find. Sinter einem gegen Rord ober Morbmeft gelegenen Genfter werben fle fich immer gut befinden und follen auch bafelbft bleiben, bie bie Stedlinge burch ihren fraftigen Trieb anzeigen, bag fie bie Burgelbilbung bereits begonnen baben, von welcher Beit an biefelben, übris gens nur mit großer Borficht und gang nach und nach, an Sonne und Luftzutritt gewöhnt merben burfen. balte babei bie Oberflache ber Erbe immer möglichft loder, giefe febr mafig, ohne übrigens auch nur einmal bie Erbe ftart austrodnen gu laffen, und überfprige bie Stedlinge mit reinem Baffer bei heller Bitterung gu wiederholten Malen, ja täglich, benn folches beforbert ibr Bachethum febr, und berfaume nie, biefelben mittelft borgeftellter Bavierbogen ober fonft mie zu beschatten.

Bei Arten, wie g. B. bie meiften aus Deuholland in ber letten Abtheilung ber Bimmerpflangen (G. 331 ff.), welche empfindlicher find und ichwerer Burgeln ichlagen, wird es nothig, Glasgloden über bie Stedlinge bergufturgen, um fle bon ber außeren Luft auf mehrere Bochen lang gang abzuschließen. Diefe Glafer follen gang gefchloffen, alfo auch oben nicht offen fein, ober wenn bieg ber Fall, fo follen fle genau verfchloffen merben tonnen; man mable Gloden, wie man fle gewöhnlich über Confituren u. bergl. m. berzufturgen pflegt, nicht gu boch und nur 1-2 Linien breit vom Ranbe bes Topfes abftebend, und womöglich bon violettem ober blauem Glafe, weil zufolge ber gemachten Erfahrungen lettere Barben bie Burgelbilbung befchleunigen. Glafer muffen jeben Morgen mit einem Tuche wieber ausgetrodnet merben. Denn es bilbet fich an benfelben ein mafferiger Dieberichlag, ber Schimmel und Baulnig an ben Stecklingen beranlagt, wenn bie Gloden nicht immer wieber troden gerieben merben. In manchen Fallen fonnen übrigens biefe Gloden erfpart werben, wenn man gu bergleichen fcwermurgelnden Stecklingen bobe Topfe ausmablt und folche etwa nur gur Balfte mit Erbe fullt und bann bie Stedlinge fo einfest, bag ber Topf mit einer Glastafel bebedt werben fann, wogu fich jebes größere Stud von einer gerbrochenen Venfterfcheibe eignet. Gehr gartblattrige, feinzweigige Urten faulen übrigens in folden balbgefüllten Sopfen leicht an; folche muffen bell haben und unter Gloden gehalten merben. Unter ben Glafern muffen nun bie Stedlinge fo lange bleiben, bis fie gu machfen beginnen, worauf querft nur bei Racht und fpater aber auch bei Tage bie Glafer mittelft untergelegter Golge ftabchen ob. bergl. ut. geluftet und endlich gang abgenommen werben fonnen.

Richt alle Arten von Stedlingen folge gen gerne Wurgeln in ber gewöhnlichen Temperatur bes Bohn = ober Rebengimmers, fon= bern muffen, wenn man gludlich bamit fein foll, mit ben Topfen wenigftens in eine etwas bobere Temperatur gebracht werben, bie bis auf 15 - 20 Grab Reaumur gesteigert merben barf. In gro-Beren Gartnereien bat man biegu befonbere Borrichtungen unter berichiebenen Ramen, g. B. Stopfertaften, Warmbeete, Bermebrungebaufer u. bal. m., welche alle barin übereinkommen, bag bie Topfe mit ben Stedlingen immer ben Venftern fo nabe ale moglich, und bann in ein Mebium, Sanb, Gerberlobe, Gagefpabne u. a. m., gu fteben tommen, bas um mehrere Grabe marmer ift, als bie in bem Beete befindliche Luft, fei es burch Fermentation bes Stoffes felbft, bei ber fich Barme entwidelt, ober mittelft funftlicher Erwarmung, wobei in neuerer Beit bie Beigmafferheitung eine große Rolle fpielt. Auch für bie Blumenzucht im Rleinen find icon baufig abn= liche Apparate, tragbar und fo compendios als moglich eingerichtet, versucht worben, befannt unter ben Ramen bon Stopferfaftchen, Lobtaftchen u. f. m.; man bat fogar bergleichen Ginrichtungen mit Blech = ober Rupfer= rohren unter ben Topfen weg, welche mit heißem Baffer gefüllt werben tonnen und auf biefe Beife bie Temperatur in biefen Raftden erhoben, als bie erften Unfange gu- einem Thermosuphon ober Beigmafferheit = Apparate. Diefe fleinen Bermehrungefaften haben allerbinge auch ihre gute Seiten, inbem namlich ber Luftraum gwifchen

ben Stedlingen und ben Genftern fehr verringert wirb, und erftere fehr nabe unter bas Glas gebracht werben, mas immer zu ihrer fchnelleren Bewurzelung viel beitragt und in manchen Fallen bie Glasgloden erfpart. Barme bon unten aber, welche bamit erreicht werben foll. ift in ben meiften gallen nicht febr in Unschlag gu bringen, fonbern wird im Gegentheile haufig noch nachtheilig wirfen, indem folche nicht gleichformig gehandhabt mer-Denn mo fle burch bie Gelbfterbigung bes ben fann. zum Gingraben ber Topfe bestimmten Daterials erzielt werben foll, ba ift in ber Regel bie Daffe beffelben nicht groß genug, um eine nachhaltige Barme zu erzeugen, und mit wie vielen Difftanben es verfnupft ift, fich immer wieber beiges Baffer fur bie Robren machen gu laffen, glaube ich faum ermabnen ju burfen. 3mmerbin aber ift es fur bie Bermehrung aus Stedlingen febr gutraglich, wenn folche mit ihren Topfen in Sagefpabne ober Gerberlobe u. f. w. bis an ben Rand eingegraben werben, ichon weil die Erbe viel gleichmäßiger feucht bleibt, und in fofern berbienen bergleichen Apparate alle Empfehlung, um fo mehr, als biefelben zu biefem 3mede ohne große Roften in Form eines einfenfterigen, tragbaren Frubbeetes von jedem Glafer ober Schreiner angefertigt werben tonnen, fo bag ich jebe weitere Anleitung gu ihrer Berftellung fur zwedlos halte, ba form und Große berfelben gang bon ben Beburfniffen bes Gigenthumers und bon ber Localitat, wo fle angebracht werben follen, abhangig finb. - Bat man es mit bergleichen Stedlingen zu thun, welche gur Bewurzelung eine erhöhte Tem= peratur verlangen, fo geben folche in ben meiften Gallen leichter an, wenn fle erft 3-4-6 Wochen in ber ge=

wohnlichen Temperatur bes Bimmers geftanben finb, und bann erft in bas marme Beet gebracht merben.

Bei gehöriger Aufmertfamteit und Bflege werben bie meiften Stedlinge nach 8-12 Bochen burch ibr fraftis ges Bachsthum anzeigen, bag fle fich bewurzelt haben. Um foldes aber gewiß zu erfahren, fturge man bie Ballen, wenn fle gerabe ziemlich troden finb, borfichtig aus bem Topfe beraus, wie ich es beim Berfegen angegeben babe, mo fich alebenn an benfelben viele Burgelfafern am Ranbe berum befinden werben, welche alle ben Stedlingen angeboren. Go lange aber feine folde Burgelfafern fichtbar find, haben fich auch bie Stedlinge noch nicht

geborig bewurzelt.

Sat man Blat genug jum Ueberwintern bieler junger Bflangen, fo werben alebenn, borausgefest bag es noch nicht Berbft ift, bie gut bewurzelten Stedlinge auseinander genommen, b. b. bie berausgeflurgten Ballen burch fanftes Druden gerbrochen, mobei bie fanbige Erbe auseinander faut und an jedem Stedling nur ein fleiner Burgelballen hangen bleibt. Diefelben werben fofort eingeln in fleine, 3gollige Topfe, mit gutem Abzuge verfeben, in die fur ihre Urt taugliche Erbe eingefest, geborig eingegoffen, und aber fur bie nachften 2-3 Boden febr porfictig bebanbelt, am beften gerabe wie fruber bie Stedlinge felbft, inbem fle Sonne und Luftzug fur bie erfte Beit nicht gut ertragen und leicht zu Grunde geben, wenn ihnen in biefer Binficht nur ein wenig gu viel zugemuthet wirb. Uebrigens ift es feineswegs noth. wendig, bie bewurzelten Stedlinge noch im Spatfommer auseinander zu nehmen. Es fann foldes im grubjabr eben fo gut gefcheben, und meiftens fommen fle gu meh= 24 \*

reren in einem Topfe beifammen viel gefunder burch ben Binter, als wenn fle noch fpat erft verfett werben, wo fle vor Winter nicht mehr gehörig einwurzeln konnen.

Diefen Bemertungen über bie Bermehrung ber Topfpflangen burch Stedlinge überhaupt will ich noch einige Binte beifügen über bas Berhalten einzelner größeren Familien von Gewächsen in biefer Bezies

bung.

a. Fettpflangen, g. B. Cactus, Craffula und bergl. m. laffen fich wohl am leichteften mittelft Stede lingen bermebren, und ichlagen faft ju jeber Sabrezeit Burgel, wenn man nur, wie fcon weiter oben bemerft worben ift, Die Schnittflache ber Stedlinge erft einige Tage abtrodnen läßt und fle in eine febr fanbige Erbe ftedt. Diefelben beburfen feiner Glasgloden und wollen febr wenig begoffen fein, nur gerabe fo viel, baf fich bie Erbe nicht von benfelben ablost. Die Gereusarten unb andere, welche nicht gerne Seitentriebe machen, fo namentlich bie Delocacten und Chinocacten, fonnen gum Brede ber Bermebrung leicht bagu beranlagt werben, wenn man ber Bflange burch einen rafchen, icharfen Querfcbnitt etwas über ber Mitte ihrer gangen gange ben Ropf abidneibet. Es treiben alebenn in furger Beit an ber Schnittflache bes Struntes mehrere junge Bflangchen berbor, welche balb abgenommen und als Stedlinge behanbelt werben konnen. Auch gelingt es gemeiniglich, ben abgeschnittenen Ropf zu retten, indem man benfelben gum Bebufe bes Abtrodnens ber Schnittflache immer wieber mit Roblenpulver beftreut, nachbem bas alte, feucht ge= worbene weggewischt worben, bis er nach Berflug mebrerer Tage auf Die Blache eines, mit fanbiger Beibenerbe

gefüllten Topfes feft aufgefeht ober auch leicht eingebrudt werben barf. Mittelft beigestedter Stabchen in feiner Stelle fast erhalten und mit größter Vorsicht begoffen, wobei die Pflanze felbst nie beneht werden foll, schlägt berfelbe in ben meisten Fällen balb Burzel und gebeiht

alebenn gleich einer gang unberletten Pflange.

b. Richt viel schwieriger, als die Fetipslanzen, bewurzeln sich die Stecklinge von weichholzigen
Pflanzen, mit breiteren, nicht leberartigen
Pflanzen, mit breiteren, nicht leberartigen
Blättern, wie z. B. die Gattungen Pelargonien, Cistus, Jasminum, Leonottis, Digitalis, Helianthemum u. a. m., wenn die Triebe nur nicht noch zu weich sind
und die Erbe sandig genug ift. Bon diesen kann man
vom ersten Frühling an bis in den Spätsommer hinein
Stecklinge nehmen, am sichersten jedoch gehen sie nach der
Blüthe, wo die Triebe vom Frühjahr her gehörig verholzt sind. Sie haben nicht nothig, unter Glasglocken
gestellt, wohl aber sorgfältig beschattet zu werden, die die
ersten 4 — 5 Bochen vorüber sind.

c. Schon schwieriger für ben Blumenfreund, ber keinen eigentlichen Bermehrungskaften hat, sind die Pflanzen mit dunnem, hartem, brüchigem Golze und mehr oder weniger lederartigen, festen, meist immergrünen Blätter, wie solche aus der Familie der Myrtenpflanzen. Die Myrten selbst und ebenso die Callistemon- und Melaleuca-Arten gehen noch ziemlich leicht und bedürsen der Glasgloden nicht unumgänglich, wenn es schon sur die ersten Bochen sicherer ift, sie unster dieselben zu stellen. Wan siede die Stedlinge aber immer saft in reinen Sand, mit höchstens 1/2 Geidenerbe, und wähle Artebe, welche fast noch etwas weich sind.

Im Allgemeinen gehen bieselben am schnellten an, wenn sie im Wai und Juni gemacht werden, wo die Frühjahrstriebe anfangen zu verholzen. Später, im August und September, sind sie schon etwas zu hart, und steden alsbenn bis zum nächsten Frühjahr, ohne sich nur zu rühren, außer daß sie zuweilen an der Schnittsläche eine dick, knorpelige Wulft bilden, jedoch ohne Wurzeln daraus zu entwickeln. Schneidet man im Frühjahr alsbenn die Wulft weg und stedt sie in frischen Sand, so machen die Stedlinge gemeiniglich bald Wurzeln. Bodenwärme

verlangen fle nicht.

d. Daffelbe ereignet fich gar gerne bei folden bolgartigen Topfpflangen, welche viel bargige Stoffe enthalten, und fefte, glangenbe, leberartige Blatter baben, fo namentlich auch bei ber einfach blubenben Camellie, ber einzigen Urt, welche aus Stedlingen geht, und begbalb als Wilbling ober Unterlage, um gefüllte Sorten barauf zu veredeln, gebraucht wirb. Um bie Bilbuna einer folden, übermäßig großen Bulft zu verbaten, mable man fich bie Breige zu ben Stedlingen ichon im Winter aus, foneibe fie mit febr fcarfem Schnitt gang nach und nach burch, indem man 4 - 6 Wochen gumartet. bis man fle gang abnimmt, und ftede fle im Februar und in gang reinen Sanb. Sie beburfen feiner Bobenwarme, wohl aber ber Glasgloden. Bemerft man, bag eine folche große, franthafte Bulft fich bilben will, fo nehme man bie Stedlinge beraus, mache einen Rreugfonitt in Die Bulft, und flede ein Bolgen bagwifchen, baß fle nicht wieber bermachfen fann; fofort werben alebenn bie Stedlinge wieber frifch geftedt. Uebrigens ift Die Bermehrung Diefer Arten icon ziemlich fdwierig und oft bon febr langer Sanb; folche Stedlinge rubren fich

oft 10 - 12 Monate lang gar nicht.

e. Die Arten aus ber Familie ber Geibelbafte, 2. B. bie Daphnearten felbft, Pimelea, Gnidia und bgl. m. werben am beften im Darg ober Abril bermebrt, wobei man bie Stedlinge bon giemlich ausgewachsenen Trieben bom borigen Spatjahr nimmt. geben in einer febr fanbigen Beibenerbe befonbers gerne an, beburfen aber Glasgloden, welche faum ein wenig bom Ranbe bes Topfes abfteben follen, und muffen auferft vorfichtig begoffen merben; benn Blatter und Rinbe faulen leicht an. Bobenmarme verlangen fle nicht, fon= bern bewurzeln fich leicht in ber Temperatur bes Wohnzimmere, Daphne Cneorum und collina wachet fogar beffer, wenn fle im Berbfte bermehrt und bie Stede linge im Rebengimmer bei 8 - 10 Grab Barme überwintert werben. Uebrigens laffen fich bie Daphnearten im Allgemeinen leicht bermehren burch Cobuliren ober Bfropfen auf Wildlinge ber D. Laureola, welche aus Samen gezogen wirb.

f. Die Arten aus ber Familie ber Rhodoraceae geben aus Stedlingen nicht gerabe fehr leicht, namentlich die Rhododendron-Arten nicht, welche alle beffer auf Sämlinge von Rh. ponticum verebelt werben (stehe S. 326). Die Azalea-Arten, besonders A. indica, werben schon öfter aus Stedlingen gezogen, und man beobachte babei, daß die Ariebe nicht schon gar zu start verholzt sein dursen, welche zu Stedlingen benutzt werden sollen. Am sichersten geben sie an, wenn die Stedlinge vom Frühlahrtriebe genommen werden im Juli, wo sie zwar reif, aber noch nicht zu hart sind. Bobenwarme

verlangen fle nicht, wohl aber wollen fle unter gut fchliegenben Gloden fieben, und wenn fle in reinen Sand geftopft werben, so sollten fle fruhzeitig nach ber Burzelbilbung versett und noch fur einige Zeit mit großer Borficht behandelt werben, damit fle nicht wieder zuruckgeben.

g) Aus der Familie der Rataceen sind es hauptjächlich die Gattungen Boronia und Correa und die mit Agathosma verwandten Arten, welche bei der Blumen-Cultur im Zimmer in Betracht kommen. Sie gehen alle aus Stecklingen an, wenn folche vom reisen Holz vom vorigen Jahre zeitig im Februar und März gemacht werben in reinen Sand oder Sand und Heidenerde zu gleichen Theilen. Der Ersolg ift noch gewisser, wenn man bie zu vermehrenden Exemplare einige Wochen lang warm stellt, ehe die Stecklinge davon genommen werden. Bobenwärme verlangen sie keine, wohl aber wollen sie unter Gloden gehalten fein.

h) Schon schwieriger wird die Vermehrung bet neuhollandischen Straucher mit Schmetter- lingsbluthen, wie z. B. Daviesia und die verwandeten Gattungen. Die Stecklinge faulen sehr leicht ab, und es hält schon schwer, ben Zeitpunkt ber rechten Reise bes holzes zu treffen, obschon man im Allgemeinen ziem- lich sicher geht, wenn man die Vermehrung im Frühziahr vornimmt mit Stecklingen von Trieben vom vorigen Sommer. Man wähle nur solche, welche eben beginnen holzig zu werden und aber noch nicht zu hart sind. Es ist besthalb bei einzelnen Arten gerathen, die Vermehrung schon im Gerbste zu versuchen, noch ehe die Sommertriebe sich allzu start verholzen. Reiner Sand und Glasgloden

find unerläßlich, Bodenwarme bedarfen fle aber nur me-

nig; fle begnugen fich mit 10-14 Grab.

i) Die Seibekräuter endlich und die übrigen ben Ericen verwandten Gattungen gehen zwar aus Stecklingen an, brauchen aber lange Zeit, und der Blumenfreund ift selten damit gludlich. Uebrigens verlangen ste keine Bodenwärme und begnügen sich mit reinem Sand, gut schließenden Glasgloden und einem schattigen, kublen Stand nach Norden. Das Ende des Sommers ift die beste Zeit zu deren Vermehrung aus Stecklingen.

## b) Bermehrung aus Burgelfchnittlingen.

Eine befondere Art von Stecklingen find folche, welche von den stärkeren Burzeln genommen werden, eigentliche Burzelste et linge, wodurch z. B. die bekannten Houstonia triphylla (S. 142) am leichtesten vermehrt wird. Die Sauptsache dabei ift, daß die Burzeln dicht an ihrem Ursprunge am Stamm abgeschnitten werden, und daß der dicke Theil der Burzel mit dem Schnittende gerade der Erde gleich zu stehen kommt, wenn die Schnittlinge aufrecht in den Tops eingepflanzt werden. Etwas Bodenwärme und Bededen mit einer Glasglode thut ihnen gut. Außer der Houstonia gehen durch diese Bermehrungsart auch die Hermannia, Volkameria, Passistora, Campanula pyramidalis und die meisten Acacia-Arten (s. S. 332), überhaupt noch manche andere Pflanzen, welche sonst durch Stecklinge nicht leicht zu vermehren sind.

## c) Vermehrung mittelft der Blätter.

Bei ben Gattungen Bryophyllum, Gesneria und Gloxinia (S. 169, 183 u. 184) ift biefe Bermehrunges

art aussührlich beschrieben, so daß ich Richts weiter beis zusügen brauche, als daß sich außer diesen noch die meisten Bstanzen mit diden, steischigen Blättern auf solche Weise vermehren lassen, so namentlich Aloë, Rochea, Crassula und Cotyledon, und namentlich auch die Achimenes-Arten. Auch bewerke ich, daß es nicht unumgänglich nöthig ist, daß an der Basis des Blattstiels ein Auge oder eine Knospe sich besindet, wohl aber, daß das Blatt immer so auf die Erde gelegt werden muß, daß der Stiel in die Erde hineinreicht und darin etwas sestzeten, wenn man die Mittelrippe der Blätter an verschiebenen Stellen auf der Rückseite derselben bricht (knick) oder durchschneidet, jedoch nur so, daß die Oberstäche des Blattes nicht verlett wird. Es kommen alsdenn an diesen Bruchstellen junge Pstanzen zum Vorschein.

Bu biefer Bermehrungsart find übrigens Glasgloden und eine ziemlich hohe, schwüle Temperatur faft unerläßlich; fonft aber gelingt fle fast zu jeber Jahrszeit. Man wähle nur nicht gerabe bie untersten, schon im Absterben begriffenen Blätter bazu, sondern solche von mittlerem Alter, die dabei volltommen ausgebildet und sonst in

gang gefunbem Stanbe finb.

### d) Bermehrung mittelft ber Rnofpen.

Wenn man keine zu wirklichen Stedlingen taugliche Bweige finden kann, fo laffen fich zuweilen auch die blosen Knofpen ober Augen fteden, namentlich von laubabwerfenden Golzarten mit großen Knofpen und folche mit großen, immergrunen Blättern, wie z. B. die Orangen u. a. m. Die Augen muffen jedoch völlig ausgewachsen

fein, an gutgereiftem Bolge fich befinden und noch fchla-

fen, b. h. noch nicht im Triebe begriffen fein.

Das Berfahren babei ift einfach. Man gerschneibet einen folden Zweig in eben fo viele Stude, ale er Mugen gablt, fo bag man alfo jebes Auge auf einem etwa 1-2 Boll langen Golgftudchen figend erhalt. Das Solgftudden wird fofort mitten burch bas Dart gefpalten und noch weiter ber Martreft unter bem Mugenflud fauber weggeschnitten, und biefe fofort in Topfe mit reinem Sand ober Sand und Beibenerbe gemifcht am Ranbe herum eingelegt ober eingebrudt, fo bag bie Erbe etwas barüber bergebt. Un ben Augenfluden von immergrunen Bolgarten läft man auch bas Blatt fteben und fucht nur mittelft beigeftedter Stabden zu verbinbern, bag bie Blatter bie Augenftudden nicht umziehen. Sofort werben bie Topfe borfichtig, aber berb begoffen, bamit fich bie Erbe bicht an bie eingepflanzten Anofpen anlege, und bann mit Blasgloden bebedt und in's warme Bimmer und in Schats ten geftellt. Der Berbft und bas Frubjabr ift bie geeignete Beit ju biefer Bermehrungeart, und fle fann bei Rofen, bei Cydonia, Citrus, Camellia, Pittosporum, Chimananthus, Hydrangea und noch bei vielen anderen Arten in Anwendung gebracht werben.

#### e) Bermehrung durch Burgeltheilung.

Diese ift wohl bie einsachste, am leichteften auszuführende Bermehrungsweise, welche bei saft allen ausdauernden, frautartigen Blumenpflanzen in Anwendung fommt, wie z. B. bei allen Phloxarten, Lobelien, Berbenen u. a. m. Die beste Zeit dazu ist der Frühling vor dem Austreiben, wo fle jedensalls immer sicherer gelingt, als im Gerbste nach ber Samenreise, und die Manipulation babei ist im Allgemeinen höchst einsach. Man reinigt eben ben Wurzelballen bestmöglichst von aller Erbe, untersucht alsbenn die Stellung der Sprossen, die nun eben im Begriffe sind auszutreiben, genau, und trennt ste sosort mittelst eines vorsichtigen Auseinanderziehens, was immer bester ift, als das Durchschneiben, weil dabei die Arennung nach dem Verlaufe der Gefäßbundel geschieht und diese nicht durchschnitten werden. Die abgetrennten Stücke werden alsbenn in die ihnen taugliche Erbe eingepflanzt, mäßig eingegossen und etwas warm gestellt.

Auch bei firauch artigen Gewächsen kommt biefe Bermehrung burch Abtrennen von Burzelsproffen oder Ausläufern nicht selten vor, z. B. bei Rosen, Springen, Schneeballen u. a. m. Die beste Beit bazu ist immer bas Fruhjahr. Chenso eignen sich bie Aus-läufer und Ranken, wie sie z. B. die Erbbeeren und

Sarifragen machen, gut gur Bermehrung.

Rnollige Wurzeln laffen sich zum Behuse ber Bermehrung ebenfalls theilen, und zwar diese am besten mit einem recht scharsen Meffer. Immer aber muß das abgetrennte Stück mit einer Reimknospe versehen sein, ohne welche es nicht im Stande ist, einen Trieb zu liessern, die aber auch in der Regel leicht erkannt wird. Die beste Beit zu dieser Bertheilung ist, wenn die Knolle noch ruht, aber eben auszutreiben beginnt, wo denn die Reimknospen leicht unterschieden werden. Man treibt zu diesem Behuse manche Knollen auch erst ein wenig an. Noch hat man darauf zu achten, daß die Schnittslächen erst ordentlich abtrocknen und mit Bestreuen von Kohlens

pulver bor bem Anfaulen gefchutt werben, ehe fie eingespflanzt werben, und jebenfalls find fie alsbenn bon An=

fang an langere Beit ziemlich troden zu halten.

Zwiebelgemächfe laffen sich leicht vermehren burch bie Abnahme ber jungen Zwiebelbrut an ber Basis ber alten Zwiebel, wenn diese in vollsommenem Ruhezustand sich befindet. Uebrigens lasse man die Brut alt und reif genug werden, damit nicht durch ihre Ablösung die Mutterzwiebel Schaden nehme. Die abgenommenen Zwiebelschen sollen nicht zu tief, d. h. nicht viel tiefer, als ihr Durchmesser groß ist, eingepflanzt werden.

#### 1) Vermehrung mittelst Ablegens (Auhänger) und Absentens.

Beibe Bermehrungsarten find icon etwas fünftlicher, und tommen weniger baufig bei ber Blumencultur im Bimmer in Unwendung, ale bie fo eben befdriebenen Berfahren. Doch gefchieht es bieweilen, bag bei Bflangen, Die fich fchwer burch Stedlinge vermehren laffen, Topfe mit Ginfchnitten ober Blechfapfeln (fogenannte Un= banger) um einzelne Zweige angebracht und mit Erbe gefüllt werben, um auf folche Weife biefelben, wenn auch nach langer Beit erft, gum Burgeltreiben gu beranlaffen. Die Ginrichtung folder Unbanger ift allgemein befannt, und bedarf beghalb feiner weiteren Befdreibung. Wenn bergleichen in Unwendung tommen, fo ift bie Sauptfache babei, bag ber abzulegenbe Bweig unter einem Knoten erft geringelt ober mit einem Metallbraht fest eingeschnurt werbe, um baburch eine gewiffe Stodung bes Saftes unb in Folge babon eine balbigere Bilbung ber Wurgeln gu erzielen; bag ferner biefer Anoten mitten in bie Erbe bes Gefäßes zu siehen komme, und letteres mittelft eines beigesteckten Stabes in aufrechter Stellung unverrudt erhalten werbe; endlich daß die Erde immer feucht sei und die Deffnung im Gesäße, durch welche der Zweig läuft, mit Moos verstopft werde. Das Ringeln des Zweigs gesichieht, indem man unter dem Anoten (d. h. unter einer Stelle, wo eine Anospe sich besindet) einen schmalen, etwa eine Linie breiten Rindenring ringsum ablöst bis auf das Holz.

Solche Anhänger können eigentlich zu jeder Zeit ges macht werden, mit dem meisten Erfolge aber geschieht es im Sommer mit jungen aber gut ausgewachsenen Zweizgen, welche sich alsbenn bis zum nächsten Krühjahr häusig bereits bewurzelt haben werden. It solches der Vall, so gebrauche man die Vorsicht, den bewurzelten Zweig nur nach und nach von der Mutterpstanze wegzuschneiden, so daß man innerhalb 4—6 Wochen denselben immer tiefer und tiefer einschneidet, bis er endlich ganz durchgeschnitten werden kann, ohne daß er in Folge der Operation welk mird.

Das gewöhnliche Ablegen von Zweigen in mit Erbe gefüllte Töpfe ober auf Beeten im Garten ift in der Hauptfache daffelbe Verfahren, nur daß die Zweige dabei in die Erbe niedergebogen und dort in einer Tiefe von 1 — 2 Zoll mittelst kleiner hölzerner Haden, welche man über ste her in die Erbe stedt, festgehalten werden. Dabei sieht also die Spize des Zweiges aus der Erbe heraus, und wesentlich ift, daß dieselbe in eine möglichst aufrechte Lage mittelst der Erbe sestgehedten Stades sestgehunden werde, wobei sich jedoch von selbst versteht, daß der Zweig nicht

gebrochen werden darf. In diefer Sinsicht muß man bei bruchigem Golze fehr vorsichtig fein, und bei folchem lieber bas Ringeln ber Rinde ober Drahtringe u. dgl. m. in Anwendung bringen, als fle zu ftart aufrecht biegen wollen; benn gebrochen werben durfen fle nicht.

Die beste Zeit zum Ablegen ist, für Rosen namentlich, ber Sommer; übrigens bewurzeln sich auch im Frühlahr gemachte Ableger, wenn solche nicht gar zu hartholzig sind, meistens bis zum nächsten Jahre. Die bewurzelten Zweige sollen ebenfalls nicht auf einmal burchgeschnitten und nach geschehenem Durchschnitt noch etliche Wochen an Ort und Stelle gelassen werden, ehe man sie aushebt und in den Topf sett.

Das Abfenten ift gang baffelbe Berfahren, nur mit bem Unterschiebe, bag ber einzulegenbe Bweig vorerft bicht unter einem Gelenkfnoten balb burchgeschnitten und alebenn mittelft einer Wendung bes Deffere nach oben auf 1 - 11/. Boll Lange berauf gefpalten wirb, fo bag eine Urt Bunge vom Zweige abftebt. Derfelben wirb alebenn fo in bie Erbe eingelegt und mit einem Safen befestigt, bag biefe Bunge fentrecht in biefelbe bineinreicht, und ber obere Theil bes Breiges gang aufrecht zu fteben fommt. Diefe möglichft aufrechte Biegung bes eingefchnit= tenen Zweiges ift ebenfalls gur Burgelbilbung bochft forberlich, muß aber mit aller Borficht gefcheben, weil bie Bweige nicht felten an ber halb burchgeschnittenen Stelle leicht brechen. Bei Relfen, Dleanber und manchen anberen Gewächfen, welche beim blogen Ablegen nur fcmer fich bewurzeln, wird biefes Abfenten in Unwendung gebracht, und bie befte Beit bagu ift meiftens ber Com=

mer, wenn eben die Triebe vom Fruhjahr her gehorig reif geworben find.

### g. Bermehrung mittelft Berebeln.

Darunter versteht man bas Afropfen, Oculiren, Copuliren und Ablactiren, lauter Operationen, mittelst benen Zweige ober Knospen schön blühender Arten und Sorten auf Pslanzen einer schnellwüchstgen Art berselben Gattung, die man in diesem Falle Wildlinge oder Unterlagen nennt, aufgesetzt, und, indem man se forgfältig zusammenbindet, so daß Splint auf Splint trifft, zusammenwachsen läßt, dis das aufgesetzte Edelreis auf dem Wildlinge sortwächst, als wären sie immer ein Stamm gewesen.

Die Sandgriffe bei biefen Operationen zu beschreiben, halte ich nicht fur nothig, ba biefelben allerwarts beschrieben find; überdieß muß man fich biefelben zeigen laffen und vielsach felbst üben, was leicht geschehen kann, ba fle allgemein bekannt find und bei ber Obstbaumzucht

in jeber Baumfdule in Anwendung fommen.

Eben so ift in Bezug auf die Zeit, wenn diese Operationen bei einzelnen Topfgewächsen vorgenommen werden muffen, bei deren Beschreibung immer das Nöthige bemerkt, so wie über die Wahl der Wildlinge u. s. s., so daß ich hier nur noch darauf ausmerksam machen will, daß das Pfropfen und Copuliren dann am sicherssten gelingt, wenn der Wildling in vollem Saste, die Ebelreiser dagegen noch nicht ganz im Saste sind, und daß man deßhalb immer gut daran thut, den Wildling 10—12 Tage vor der Operation etwas wärmer zu stellen, damit der Sast recht in Bewegung komme, die Ebel-

reiser bagegen zu schneiben, fo lange fle noch nicht im wollen Safte find, und fle alsbenn an einem kuhlen, schattigen Ort in Moos ober Erbe aufzubewahren, bis man

ihrer gur Bornahme ber Beredlung bebarf.

Beim Douliren muffen Wilbling und Ebelreis im vollen Safte fleben, bamit fich bei beiben bie Rinbe aut ablofen läßt, und bas Ablactiren, Abfaugen, unterscheibet fich bom Copuliren nur baburch, bag bas bei bas Chelreis nicht von feinem Mutterftod abgefcinits ten, fonbern auf ben Wilbling aufgeseht wirb, inbem es mit erfterem in Berbinbung bleibt. Dan ablac= tirt, fobalb ber Gaft in Bewegung tritt, am baufigften alfo im Grubjahr. Ale Coelreifer mable man bagu Bweige vom vorjährigen Solze, gut gereift und fraftig gewachfen, und bon ber gleichen Starte, wie ber Bilbling, ber naturlich gang nabe zu ber zu bermehrenben Art gebracht werben muß, fei es, inbem fle in benfelben Topf gepflangt morben find, ober inbem man eben ben Topf mit bem Wilbling neben ben Topf mit ber eblen Pflange ftellt und beibe gufammenbinbet, fo bag fle nicht verrudt merben fonnen. Sofort mablt man bei beiben gleich bide Stellen aus und in folder Bobe, bag biefelben aut gufammengefügt werben fonnen, und ichneibet alebenn ben Bilbling bafelbft quer ab. Doch weiter er= balt berfelbe einen fchragen Unschnitt von ungefahr 1 bis 11/2 Boll Lange, ber an bem Abichnitt in einer Tiefe auslaufen foll, welche über bas Dart binausreicht, fo bag alfo eine Form am Bilblinge entfteht, abnlich ber Dunbung ber Bfeifchen, welche im Frubiabr bie Rinber aus Weiben u. bal. m. anfertigen. Der Ebelgweig erhalt an ber gleich biden Stelle gang benfelben Unfchnitt, erft nach

oben gerichtet ben Querschnitt, fo tief, bag er nachber auf ben abgeschnittenen Bilbling gut aufgesattelt werben fann, und bann ben Unichnitt ber gange nach bon unten berauf gleich lang und tief, wie ber am Bilblinge. Diefe Schnitte muffen rein und icharf fein, und man abe fich borber an Weiben u. bgl. m. fo lange, bis man im Stanbe ift, biefelben nach bem Augenmaße auf ben erften Schnitt an beiben Theilen gleichformig zu treffen, fo bag gar nicht ober möglichft wenig baran nachgebeffert gu werben braucht. Sind bie Anschnitte in Ordnung, fo wird ber Ebelgweig auf ben Bilbling bingepagt und forg. faltig barauf feftgebunben, auch fogleich burch beigeftecte Stabe, an welche bie Bweige angeheftet werben, bafur ge= forat, baf fle nicht mehr aus ihrer Lage gebracht werben tonnen. Der ablactirte Breig machet in ber Regel giemlich fonell an, worauf er nach und nach immer tiefer eingeschnitten und endlich gang bon feinem Mutterftode losgetrennt wirb. Camellien und Rhobobenbron werben baufig ablactirt.

Wo es immer thunlich ift, wende man das Ocusliren als Bermehrungsart an, weil dadurch die Bflanzen am wenigsten verlet werden. Nach diesem gibt das Copuliren die schönsten Eremplare, und dann das Abslactiren. Das Pfropfen sollte nur in Anwendung kommen, wenn keine der übrigen Beredlungsarten mehr möglich ift, und dann noch gebe man dem Pfropfen mit dem Sattel den Borzug vor dem Spaltpfropfen.

Die verebelten Eremplare follten, wenn immer moglich, etwas marmer gestellt und zumal anfänglich fleißig beschattet werben; auch trägt zum schnelleren Berwachsen ein haufiges Bespripen mit lauem Waffer fehr viel bei. Ift man überzeugt, bag Augen ober Gbelreifer gut angewachsen sind, so versaume man ja nicht, ben Berband zu lüsten, damit er nicht einschneibet; aber benselben jest schon ganz abzunehmen, ist nicht rathsam, sondern man lege einen frischen Berband, und zwar nicht sehr fest, um, damit sich das Ebelreis nicht wieder ablöse.

#### I. Bermehrung aus Samen.

Sie ift nachft ber aus Stedlingen biejenige, welche bei ber Blumenzucht wohl am baufigften in Unwendung. fommt, und naturlich am weniaften Schwierigfeit barbies tet, wenn man im Befit guter, feimfähiger Samen ift. Diefelbe gefchieht bei allen Topfgemachfen gang auf biefelbe Beife, wie ich fcon (S. 105 ff.) fur bie Angucht ber Sommerblumen angegeben habe, und ich bemerte bier nur noch, bag bergleichen Samen oft fo flein und wingia find, bag fie gar nicht mit Erbe bebedt, fonbern nur auf ber Oberflache berfelben angebruckt werben burfen. Dergleichen Samentopfe bebedt man alebenn am beften mit einer Scheibe Fliefpapier ober einem Moostifichen. um fle bor bem Ausschwemmen burch bas Begießen gu fichern. Das Begießen ift bei bergleichen Aussauten bie Sauptfache, und erforbert große Mufmertfamteit und Gorg-Die burfen biefe Samentopfe ftart troden werben, aber nicht minber gefährlich wird ihnen ein gu baufiges Begieffen, moburch bie Erbe verfauert und bie jungen Bflangen ftammfaul werben und umfallen. Starte Connenhige thut ihnen ebenfalls mehe, meghalb fie befchattet werben muffen, mas mittelft aufgelegter Papierbogen leicht bewertstelligt werben fann.

Die jungen Gamlinge werben einzeln ober gu 3-5

in 4—5zöllige Töpse versett, sobalb ste start genug sind, b. h. 3 — 5 Blättchen getrieben und eine Göhe von 1 — 2 — 3 Zoll erreicht haben. Es ist dieß nach den Arten verschieden, und Wer Uedung hat in diesem freilich bisweilen äußerst delicaten Geschäfte, wird sinden, daß die meisten Sämlinge desto leichter das Versetzen ertragen, je kleiner ste noch sind. Nach dem Versetzen erfordern sie für einige Zeit große Ausmerksamkeit, wollen sorgfältigen Schutz vor Sonnenschein und Luftzug haben, und werden deßhalb am besten gleich den Stecklingen behandelt.

Dier mochte auch ber Plat fein, ber fogenannten fünftlichen Befruchtung zu ermabnen, als eines. Mittels, um neue Spielarten und neue Baftarbe zu erzielen. Gie befteht barin, bag ber Blutbenftaub aus ben Staubbeuteln ber einen Art ober ber einen Spielart auf bie Marbe bes Staubmegs einer anderen bermanbten Art ober Spielart übertragen und auf folche Beife bie Samenbilbung beforbert wirb, wobei alfo meiftens eine Art bon Rreugung unterläuft. Das Berfahren felbft ift einfach. Es tommt Maes barauf an, ben rechten Beit= puntt zu treffen, wenn bie Rarbe bes Staubmegs in bem Buftanbe ift, wo ber Blutbenftaub gerne auf ihr baften bleibt, und ber fich burch bas 2lusschwigen einer flebris gen, bonigartigen Feuchtigfeit zu erfennen gibt. Derfelbe tritt übrigens bei manchen Pflangen icon ein, ebe fich bie Blume gang geoffnet bat, fo bag eine frubzeitige Raftration berfelben notbig wirb, wenn fle fich nicht mit bem eigenen Blumenftaub befruchten foll. Ausführliches barüber gebort übrigens nicht in ein Sanbbuch bon biefem Umfange. men fertitent merhen form.

# Register der lateinischen Pflanzennamen.

(Bei allen Ramen, wo feine Geitengahl angegeben, gilt bie vorhergehende.)

Acacia 332. armata 334. dealbata. floribunda. grandiflora. Lophanta coarctata. pulchella. verticillata 335. Achania Malvaviscus 161. Achimenes 161. Andrieuxii 162. coccinea. conifera. grandiflora. heterophylla. Lipmanni. rosea. tenella. Adenandra fragrans 335. umbellata. Adlumia cirrhosa 109. Adonis vernalis 8, 239, Aeranthes grandiflorus 162. Aerides odoratum 164. Agapanthus umbellatus 335. Agathosma 310. Agave americana 196. Ageratum mexicanum 110.

Agrostemma Bungeana 239. coronaria fl. pl. dioica. floscuculi. Aloë acuminata 197. arachnoides. barbadensis. caesia. carinata. depressa. distans. echinata. glauca rhodacantha. humilis 198. Lingua. margaritifera. mitraeformis. nitida. picta. soccotrina. serrulata. umbellata. verrucosa. viscosa. Aloysia citriodora 150. Alstroemeria acutifolia aurea. hirtella.

| Alstroemeria oculata 269.                             | Amaril ardens.                                           |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Pelegrina.                                            | reginae gloriosa 168;                                    |
| psittacina 270.                                       | spectabilis.                                             |
| pulchella.                                            | vittata 47. 168.                                         |
| Simsii.                                               | Ammobium alatum 239.                                     |
| tricolor, would wash't                                | Ammyrsine buxifolia                                      |
| Alyssum alpestre 239.                                 | Ammyrsine buxifolia. 3<br>Ammygdalus com. fl.pl. 10.139. |
| savatile.                                             | nana.                                                    |
| Amaranthus. The .824 thrank ! !!!                     | orientalis, Proof wife para                              |
| tricolor 130.                                         | pumila fl. pl.                                           |
| Amarillis 164.                                        | persica fl. pl.                                          |
| aulica 166. I minnistatory !                          | sibirica 140. 2008 afban A.                              |
| Belladonna 47. 1180 (71)                              | Anagallis 336. 102 offerent "                            |
| calyptrata                                            | splendens, splendens                                     |
| crocata. Junio - ch                                   | splendens shaudirail                                     |
| formosissima 52                                       | Monelli. RaoBihitatu                                     |
| fulgida 167. Ashinudaare                              | grandiflora, sinesigo.                                   |
| Johnsonii marakadani                                  | Willmoreana, The Willmore                                |
| Collvillii                                            | Anchusa capensis 240                                     |
| Griffini                                              | italica narvavinil singdadi                              |
| virosa.                                               | Andersonia sprengelioides 336                            |
| Swetii.                                               | Andromeda \$10. Hzushibb A                               |
| Annesieyana. himidas                                  | buxifolia 336.                                           |
| amoena. hort gougly                                   | Catasbaei 311 faltimos                                   |
| versicolor all all and                                | coriacea rubrambibnatali.                                |
| psittacina hybrida.                                   | dealbata                                                 |
| Iongifolia 47                                         | glauca iedz moil                                         |
| psiliacina 167 mentantini                             | purvermenta.                                             |
| carminosa.                                            | speciosa.                                                |
| splendida.                                            | Anemone appenina 0.                                      |
| gigantea.                                             | coronaria 152.                                           |
| radiata.                                              | hepatica 8. 240.                                         |
| gigantea. adulugaus<br>radiata. autorres<br>Augustus. | hortensis 47. 54.                                        |
| puiveruienta.                                         | Anomatheca cruenta 198.                                  |
| purpurea 168.                                         | Anthemis artemisiaefolia 210.                            |
| reginae.                                              | nobilis fl. pl                                           |
| psutacina reginae specios.                            | Antirrhinum majns 211.                                   |
| splendens maxima. The                                 | bicolor 244.                                             |
| cardinalis.                                           | caryophylloides, managed                                 |

Antirrhinum bicolor fulgidum. Barbacenia purpurea 169. rubro-virens. st - al office care and the factor tricolora rina miliva montevidense multiplex. Old stequille Barosma 337. Bartonia aurea 131. Aquilegia alpina 8, 245, "canadensis, of the markets Bauera rubioides 337 Beaufortiansis confive vulgaris speciosa 245. decussata 337.8219.60 Arctotis amoena 270. splendens. and cill fastuosa 115. hypochondriaca. Begonia 199. .177 Bt argyrostigma 2001 ali laevis grandiflora 270. stoechadifolia . bulbillifera, dadilina. decumbens. coccinea. TIL REAL discolor, diretsi aregrandis. roseavito . . . . . . . . . . heracleifolialoud and Ardisia crenulata 168. incarnatalicated silve Aristea cyanea 336. Martiana. major. It is allegated nitida 201. OLE Maii melaleuca 337/15 Philotoper semperflorens. Arum Dracunculus 48. undulata. .stulli. Asclepias angustifolia 311. Berberis aristata 312 buxifoliatillagra airet carnosa 186, Britan Faul J currasavica 169. Palitan dealbata. tuberosa 140. 245# 3 10 30 empetrifolia.: saudin Aster alpinus 8. 153. 245. ilicifolia. aliffora. Amellus 245. [ maisana) sinensis. .. If siloth. argophyllus 311 bandirok Blaeria ericoides 270 Baronia pinnata 338.18 chinensis 110 to aveltial Aubretia deltoidea 153. 270 serrulata. purpureal 1531/270, Elected Bouvardia 14252 #934 Aucuba japonica (312) 10 lian J Brachysema latifolium 338. Azalea aurantiaca 141 Brassia maculata 169. calendulacea. audozom Browallia Centranthus religer isoibni demissa 131. 17. 41. Cereus 374071 mudiflora 10, 14071 mudiflora elata. Ackeranani ! ! innananish wiela rubra. Brugmansia arbuscula 339. viscosa 141. .203030305 bicolor 338. - .817 Similar Harman grandiflerits, candida. . h 10 Mz Backea 337.

| Brunia 339.                  | Calla aethiopica 179.            |
|------------------------------|----------------------------------|
| Brunsvigia falcata 339.      | Calothamnus quadrifida 341.      |
| Bryophyllum calicinum 169,   | Caltha palustris fl. pl. 8, 246. |
| TIG BENEVISOR                | Calliopsis bicolor 111.          |
| Cactus 170. Giebe auch Ce-   | Callistemma hortense 110.        |
| reus, Echinocactus, Epi-     |                                  |
| phyllum, Mamillaria, Me-     | perflorens 341.                  |
| locactus, Opuntia, Peres-    |                                  |
| kia, Rhypsalis,              | Callistephus chinensis 110.      |
| alatus 177.                  | Calycanthus floridus 141.        |
| Phyllanthus.                 | glaucus.                         |
| phyllanthoides 178.          | laevigatus.                      |
| speciosus 177.               | Camellia japonica 273. ff.       |
| Cajophora lateritia 339.     | Campanula grandis 246.           |
| Caladium bicolor 179.        | latifolia macrantha.             |
| Calampelis longistora 340.   | Lorei 111 Alabaman Mailin A      |
| scabra.                      | Medium fl. pl. 246.              |
| Calandrinia 340.             | persicifolia fl. pl.             |
| discolor.                    | pyramidalis.                     |
| grandiflora.                 | versicolor.                      |
| spectabilis.                 | Canarina Campanula 341.          |
| Calceolaria arachnoidea 272. |                                  |
| bicolor.                     | patens.                          |
| corymbosa 273.               | Capsicum annuum 115.             |
| crenatiflora                 | Castilleja coccinea 116.         |
| integrifolia <u>272.</u>     | Catasetum Claveringii 180.       |
| pendula 273.                 | floribundum.                     |
| pinnata 115.                 | Cattleya Forbesii 180.           |
| punica <u>273.</u>           | Ceanothus azureus 342.           |
| purpurea 272.                | Celosia cristata 116.            |
| elegans.                     | Centaurea americana 131.         |
| picta.<br>speciosa.          | Amberboi.                        |
| speciosa.                    | moschata.                        |
|                              | Centranthus ruber 247.           |
| rugosa <u>-72.</u>           | Cereus 174.                      |
| picta rubra.                 | Ackermanni 176.                  |
| scabiosaefolia 273.          | coccineus.                       |
| sessilis.                    | flagelliformis.                  |
| thyrsiflora,                 | grandiflorus,                    |
|                              |                                  |

| Cereus Hookeri 176.        | Cin. hybrida blue desiance 279  |
|----------------------------|---------------------------------|
| Mallisoni.                 | lanata. Alicelite allinely.     |
| oxygonus 177.              | maritima. Physica simes;        |
| peruvianus monatrosus.     | populifoliaserinco              |
| phyllanthoides.            | speciosa.                       |
| Schrankii.                 | Cistus 315. And would           |
| senilis.                   | cyprius 316. Pabarabo           |
| speciosissimus.            | ladaniferusndenienav            |
| Cheiranthus annuus 117.    | purpureus. mania                |
| Cheiri 315.                | vaginatus: unasolingus          |
| incanus 312.               | Citrus Aurantium 316            |
| maritimus 121.             | medica.                         |
| Chelone barbata 247.       | Clarkia pulchella 121 dura      |
| speciosa.                  | Clematis .: mmi-al-winsqx       |
| Chimocarpus 229.           | coerulea 201/4317. 380 (41)     |
| Chimonanthus fragrans 10.  | florida bicolor 201, 817.       |
| 142.                       | viticella fli-pl. 317sinome)    |
| Chironia floribunda 342.   | Clerodendron fragrans 180       |
| frutescens.                | Cyclanam amunicaisoiseq         |
| peduncularis.              | Clianthus puniceus 343, 9q      |
| Chorizema 342.             | Clintonia elegans 121(10by)     |
| Henchmanni 343.            | Cynogloskile maslished          |
| ilicifolium.               | Clivia nobilisi 181, and tomary |
| ovatum.                    | Cobaea scandens 201 posity      |
| rhombeum.                  | Colchicum! vernumug, ellingi)   |
| spartioides.               | Collinsia bicolor 122.          |
| spectabile.                | grandiflora. andqatt            |
| Chysanthemum               | heterophylla, wer million       |
| carinatum 111.             | Collomia coccinea 122.          |
| elegans.                   | Commelina coelestis 201. 247.   |
| indicum 240.               | Convallaria majalis grebo       |
| tricolor 111.              | Corchorus japonica 10. 153.     |
| Cineraria ammelloides 279. | Coreopsis tinctorial 111 6.1    |
| aurita.                    | atropurpurea suereseld          |
| cruenta.                   | plenaoff collager               |
| bybrida.                   | Coronilla glauca 202, and       |
| Hendersonii.               | valentina. Sala anounal         |
| Regio.                     | Correa 343. zien-hopsysty       |
| inferial bleue.            | Duvieria 345 abt adla           |

| Correa speciosa 343.       | Daviesia acicularis 345.       |
|----------------------------|--------------------------------|
| Cotyledon orbiculata 202.  | corymbosa.                     |
| Crassula capitata 202.     | genistoides.                   |
| coccinea.                  | Delphinium 248.                |
| falcata.                   | Barlowii.                      |
| minor 203.                 | chinense.                      |
| odoratissima.              | elegans fl. pl.                |
| versicolor.                | grandiflorum.                  |
| Crinum                     | Decumaria barbara 317.         |
| americanum 181.            | sarmentosa.                    |
| Broussonetii.              | Dianella coerulea 203.         |
| capense.                   | revoluta. Jel amplifican       |
| erubescens 182.            | Dianthus barbatus fl. pl. 257. |
| speciosissimum.            | carthusianorum fl. pl. 257.    |
| Crocus vernus 9, 46. 153.  | caryophyllus 248.              |
| Crowea saligna 344-        | chinensis 281                  |
| Cunonia capensis 344.      | japonicus 281.                 |
| Cuphea silenoides 122.     | plumarius fl. pl. 256.         |
| Cyclamen europaeum 203.    | pulchellus 281.                |
| persicum.                  | pulcherrimus.                  |
| Cydonia japonica 148.      | Didiscus coeruleus 132.        |
| Cynoglossum omphaloides 8. | Didymocarpus 194.              |
| Cyrtanthus obliquus 344.   | Digitalis canariensis 317.     |
| Cytisus purpureus 247.     | sceptrum.                      |
| Cyrilla pulchella 162.     | Dillwynia floribunda 345.      |
| Cyrina parenena iva        | parvifolia.                    |
| Daphne .                   | Diosma 345.                    |
| collina 289.               | Diplacus puniceus 295.         |
| neapolitana 280.           | Diplopappus chinensis 110.     |
| bybrida.                   | Disandra prostrata 281.        |
| odora.                     | Dodecatheon Meadia 201.        |
| Cneorum.                   | 11 F 300000181                 |
| Laureola.                  | Dracocephalum canariense       |
| Mezereum 10. 142. 154.     | <u>257.</u>                    |
| pontica 280.               | Moldavica 132.                 |
| Datura ceratocaula 131.    | speciosum 257.                 |
| fastuosa 131. 203.         | virginianum.                   |
| guayaquilensis 131.        | Dracopis amplexicaulis 132.    |
| Daviesia 345.              | Dyckia remotiflora 204,        |
| WILLIAM WAVE               | Try came icinomiora avail      |

| Echinocacus 171. In the state of the cory nodes  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| corynodes. Linkii. The intermed Tottonis. Scopa, Market and Tottonis Candicans. Candicans. fastuosum. grandiflorum. grandiflorum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cttonis.  Scopa, Scopa and Table of the Carlo of the Carl |
| Scopa, here and the first candicans, fastuosum.  grandiflorum.  herbacea 204. horizontalis 284. lanata. laxa. linnaeoides 285. mutabilis. italia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Echium argenteum 318 horizontalis 284 lanata. laxa. laxa. linnaeoides 285 mutabilis. icolor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Echium argenteum 318 anut lanata. laxa. laxa. linnaeoides 285 mutabilis. itania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fastuosum.  grandiflorum.  laxa. linnaeoides 285. mutabilis. italia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| grandiflorum. linnaeoides 285.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| grandinorum. i mutabilis, italia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tall 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Elichrysum 291. oppositifolia 284.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| bracteatum 132. pallens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| macranthum. perlata perlata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Enkianthus quinqueflorus 346. picta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| reticulatus. pinastrice pinastrice pall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Epacris 346. tell setting, is praecox 285.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Craigli. In Control   radiata 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| grandiflora, rosacea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| pulchella. nous dispolated senectula. one                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| purpurrascens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Epidendrum cochleatum 183. speciosa 284.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Eniphyllum 178.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Altensteinii. sugainas sulphurea 284.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Altensteinii. 22 sim. 63) truncatum. 2 nov. 14 coccineum. 2 nov. 14 turgida 284. 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| coccineum. turgida 284, 870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Eranthenum strictum 187-   vernix 285.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Erica acutangula 285 vestita rosea 284.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Archeria 284. English viridis73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ardens. Erythrina crista galli 205.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| garistata 285 manuaga herbacea 206 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| baccans, force alla ciragas laurifolia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| barbata 284. princeps.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Duccinifora 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| capitata 284. Accorded speciosa. 1886                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| cerinthoides. Erythronium dens canis 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| colorans. E musi) 164.720 all.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| corrugata. Eschscholizia californica 257.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| costata 285. containing croces.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| denticulata alba 284 anna Eucomis punctata 206.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Fuchsia speciosissima 287. Eucomis purpureocaulis 206. Standishii 289. 199130 Euphorbia Bojeri 207. caput Medusae 206. Thewesita. cvathophora 207. Thomsonii 287. thymifolia. fulgens. Youngii grandiflora. pulcherrima. Fumaria 109. The IR P punicea. Funkia alba 318. nacili splendens. Eutaxia myrtifolia 347. coerulea. h Profile Eutoca Menziesii 111. viscida. Gaillardia aristata 289. Drummondil. Littles! lanceolata. annahara Fabiana imbricata 347. pulchella. may sailin Ficus Carica 142. Richardsonii. Rutale: Fragaria indica 347. Galanthus nivalis 2, 154. Fritillaria imperialis 48 Meleagris 48. 154. Gardenia florida 207 .DTOS.O. Fuchsia 285. radicans. Gardoquia argentea 317. Andonia 289. Hoockeri. - Hansayrac. Atkinsonii 286. Brewsteri. Gastrolobium bilobum Chandlerii 289. 1 10 retusum. . coccinea 142, 286. Gazania 289. pavonia 290. conica 142. rigens. corymbiflora 288. speciosa little to discolor 142. 287. Geissorhiza 210. 单 excorticata 288. 12 eximia 287. Gentiana acaulis 290. 713 Fintelmanni. verna. Geranium fiebe Pelargonium. 12 fulgens 288. Gesneria allogophylla 183. globosa 287. gracilis 142. bulbosa. aroffini faucialis. 882 Koopmanni 289. .PBC alat. 48 lycioides 288. tuberosa. thoides. Deg 3 macrostemma 142. zebrina. . a ma " microphylla 287. Geum 257. chiloense 258. stant mutabilis. recurvata. coccineum. sanguineum. speciosa.

| Gilia achilleaefolia 133.  | Haemanth   |
|----------------------------|------------|
| aggregata.                 | puniceu    |
| capitata.                  | Heart's ea |
| coronopifolia.             | Hebenstre  |
| tenuifolia.                | dentata.   |
| tricolor.                  | Helianther |
| Gladiolus byzantinus 48.   | hyssopii   |
| cardinalis 208.            | vulgare    |
| Colvilii.                  | Helichrys  |
| pudibundus.                | Helipterur |
| Spofforthianus.            | eximium    |
| floribundus.               | humile,    |
| psittacinus.               | Heliotropi |
| tristis.                   | 208        |
| Gloriosa superba 183-      | peruvia    |
| Gloxinia                   | Bouc       |
| bicolor 184.               | Helleboru  |
| grandiflora.               | niger 8    |
| Menziesiana.               | Hemeroca   |
| speciosa,                  | japonica   |
| Glycine bimaculata 350.    | Hemimeri   |
| coccinea 350.              | urticifol  |
| Gnaphalium aureum 291.     | Hepatica   |
| congestum.                 | Hermanni   |
| grandiflorum.              | fragran    |
| odoratissimum.             | trifurca   |
| orientale.                 | Hesperis   |
| Gompholobium 348.          | 258        |
| barbigerum.                | Hexacenti  |
| polymorphum.               | Hibiscus   |
| venustum.                  | cannabi    |
| versicolor.                | grandifl   |
| Gomphrena globosa 122.     | Maniho     |
| Gongora maculata 185.      | pedunc     |
| Gorteria 289.              | rosa si    |
| Grevillea 348.             | roseus.    |
| concinna 349.              | specios    |
| punicea.                   | Hortensia  |
| Griffinia hyacinthina 185. | Houstonia  |

ius coccineus 185. S. ase 127. itia 318. CHICA AMERICA mum 318. folium 319. · A File Account um 291. n 291. D-1 um grandiflorum num. heanum 209. s hyemalis 8. 155. ... 155. Ilis graminea 258. a 318. s coccinea 349. triloba 240. a 291. 8 292. march. matronalis fl. pl. alb. . 184. is 195. attenuatus 185. nus 122. orus 186. t 122. ulatus 186. nensis. us. speciosa 143. coccinea 142.

| Houstonia coerulea 142.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ipomaea violacea 109.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hovea 349.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ipomopsis elegans 133.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Celsii 350.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Iris anglica 156.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hoya carnosa 186.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | graminea 8, 156.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hunnemannia fumariaefolia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | hispanica 156.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 292.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | moraeoides 261.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hyacinthus botryoides 157.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | persica 8. 46. 155.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| orientalis 10. 43.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | pumila 156.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| muscari 157.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | susiana 8. 46. 155.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hydrangea hortensis 143.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | xiphioides.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hypericum Ascyron 143.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Xiphium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| calveinum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ismelia versicolor 111.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| elegans, with the same of the | Isotoma axillaris 209, 350.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| kalmianum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Justicia calycotricha 187.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| linarioides.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | coccinea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| of muberouseold.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | nervosa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Jasminum auriculatum 209.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | oblongata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| fruticans 319.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | speciosa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| multiflorum 209.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | stricta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| officinale 319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ilxia 209.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| revolutum 209.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | crocata 47. 228.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sambac 186.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | hwalina 998                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wallichianum 319.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | speciosa 210.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1beris semperflorens 292.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | viridiflora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| sembervirens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ixora 187.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tenoreana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | grandistora 188.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Impatiens Balsamina 123.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | eneciosa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| candida 134.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | stricta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| glanduligera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| tricornis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | maimia angustiforia 259.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Indigofera violacea 350.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | pumila.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Impomaea bona nox 134.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | latifolia 258.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| an aginga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kaulfussia amelloides 112.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| hederacea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kennedya monophylla 350.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| hepaticaefolia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | prostrata 350.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| muricata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rubicunda 319.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | The state of the s |
| purpurea 109.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lachenalia 351.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Quamoclit 134,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | quadricolor,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Lachenaliantricolor 3514178 | Linum monogynum 29310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| unifolia.                   | Liparia sphaerica 352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lachnaea porpurea 351000    | Lippia citriodora 150 mil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lalage ornata 351.          | montevidensis 188/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lantana aculeata 188.       | Lithospermum pulchrum 263,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Camara.                     | Lobelia asplenifolia 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| mixta.                      | All his and a second se |
| nivea.                      | cardinalis 260. in samula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Selloi.                     | Milleri, 2 has                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Larochea 202.               | 10.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lathyrus grandiflorus 259.  | cuneifolia well muiden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| latifolius.                 | Erinus 123010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| magellanicus.               | fulgens 261 thanh sinvi. "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| odoratus 109.               | heterophylla 123. 261.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rotundifolius 259.          | ignea 261nelivii wodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Laurus nobilis 143.         | princeps. aibust -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lechenaultia formosa 352.   | splendens, 112 susyaldra .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| multiflora.                 | syphilitica no inflinger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ledum buxifolium 239,       | atrosanguineasoueli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Leptosiphon androsaceus 112 | hybridaagan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| luteus.                     | speciosa, militaring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Leonotis Leonurus 319.      | violacea. silelima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ovata 319.                  | thapsoideauliadoi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Leptospermum 320.           | Lophospermum erubescens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Leucojum vernum 9. 156.     | 210. "Ti animae"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Liatris                     | scandens. 151 ormumin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| spicata macrostachya 292    | Lotus hirsutus 352, alesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lilium bulbiferum 156. 259  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| candidum.                   | Lupinus 293.12 musaltmasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Martagon 48.                | Cruikshanskii 113. aibogi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| tigrinum. neoi              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Limnanthus Douglasii 1124   | mutabilis. duradian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Linaria bipartita 112.      | nanus. munoiquar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cymbalaria 293.             | in just the contract of the co |
| elegans 112.                | The state of the s |
| triornithophora 293.        | Lysinema 353.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| triphylla 112.              | aworthii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Linum africanum 293.        | Mahernia glabrata 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| flavum.                     | incisamm393 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Mahonia aquifolium 320. Mesembryanthemum micans fascicularis. 212. glumacea. pomeridianum 124. Mamillaria 172. speciosum 212. spectabile. . coronaria. densa. tricolorum 124. longimamma. Metrosideros semperflorens Lehmanni. 341. simplex. villosa 321. Mantisia saltatoria 188. Mimosa. Marrubium Pseudo-Dictamus pudica 189. 320. Mimulus 294. Martynia diandra 134. cardinalis 295. lutea. floribundus 124. proboscovdea. . glutinosus 294. Maurandia Gromii 295. Barklayana 211. guttatus. semperflorens. . luteus. Melaleuca armillaris 321. moschatus 212. fulgens. parviflorus 124. hypericifolia. puniceus 295. linariifolia. quinquevulnerus. pulchella. rivularis. Melia sempervirens. 321. roseus. Melocactus 170. superbus. communis 171. variegatus. Menziesia polifolia 294, Mirhelia Mesembryanthemum dilatata 353. aurantiacum 211. grandiflora. aureum. Monarda citriodora 261. bicolorum. coccineum. didyma. conspicuum 212. purpurea. Monsonia speciosa 353. crystallinum 124. falcatum 212. Moraea chinensis 9. 157. fragrans. irioides 261. Haworthii. pavonia 9. 46. 157. inclandens: Muscari botryoides 9, 157, lacerum. moschatum.

| Myosotis alpestris 295.     | Oncidium Papilio 190.    |
|-----------------------------|--------------------------|
| palustris.                  | Opuntia                  |
| Myrsine africana 322.       | ficus indica 173.        |
| retusa.                     | microdasys.              |
| Myrtus communis 322.        | vulgaris.                |
| belgica fl. pl.             | Origanum Dictamnus 323   |
| boetica.                    | Ornithogalum umbellatum  |
| tarentina.                  | 158.                     |
| tomentosa 213.              | Oxalis Bowiei 214.       |
|                             | cernua 215.              |
| Narcissus                   | crispa.                  |
| incomparabilis 158.         | cuprea.                  |
| Jonquilla 9, 46, 158,       | Deppei.                  |
| italicus 158.               | Ehrenbergii.             |
| poëticus.                   | esculenta.               |
| Pseudo-Narcissus 9.45. 158. | floribunda.              |
| Tazetta 9, 45, 158.         | hirta.                   |
| Nemesia floribunda 113.     | Martiana.                |
| Nemophila atomaria 114.     | multiflora.              |
| insignis.                   | rosea 124.               |
| Nerine sarniensis 47.       | sensitiva 216,           |
| Nerium coccineum 213.       | tetraphylla 215.         |
| odorum.                     | versicolor 216.          |
| splendens,                  | Oxylobium 354.           |
| Hacvillii.                  | Oxyura chrysanthemoides  |
| Ragnoti.                    | 114.                     |
| spectabile.                 |                          |
| splendidissimum.            | Paeonia arborea. 144.    |
| Oleander 144, 323.          | albida plena 145.        |
| Nierembergia 135. 295.      | Banksia.                 |
| Noli me tangere 189.        | carnescens plenissima.   |
| Nuttallia grandiflora 296.  | incarnata odorata.       |
| pedata.                     | Moutan 144.              |
|                             | officinalis fl. pl. 262. |
| Oenothera acaulis 262.      | Ottonis 145.             |
| anisoloba.                  | papaveracea.             |
| Lindleyana 114.             | alba plena.              |
| roseo-alba.                 | rosea.                   |
| Omphalodes verna 158.       | rubra odorata.           |
| Schmiblin's Winter. Barten. | 26                       |

| Pardanthus 210. chinensis 157. Passiflora alato-coerulea 216. coerulea 145. racemosa 216. holosericea 217. kermesina 216. Loudoni. princeps 217. Pereskia 178. aculeata 179. Bleo. grandifolia. Perilomia ocymoide 8354. scutellarioides. Petunia nyctaginiflora 135. violacea. Phacelia congesta 114.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Paeonia Victoria 145.     | Suti     | Pentastemon venustum 298.    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|------------------------------|
| chinensis 157.  Passiflora alato-coerulea 216. coerulea 145. racemosa 216. holosericea 217. kermesina 216. Loudoni. princeps 217. Pelargonium 323. bicolor 218. coronopifolium. Eldonii. Humaei. inquinans 217. Bentinkianum. splendens. tomentosum fulgidum. odoratissimum. radula. roseum. roseum. roseum. roseum. roseum. roseum. tricolor 218. grandifolia. Perilomia ocymoide 8354. scutellarioides. Petunia nyctaginiflora 135. violacea. Phacelia congesta 114. Phaenocoma prolifera 291. Phaseolus multiflorus 110. Philadelphus coronarius 10. 145. Philibertia grandiflora 325. Philomis fruticosa 326. Phlox amoena 298. aristata. cordata 262. divaricata 298. Drummondii. glaberrima 263. longiflora 299. nivalis. odorata. ovata. philadelphica 263. pilosa 299. reflexa 263. rosea. philadelphica 263. pilosa 299. reflexa 263. rosea. setacea 299. subulata. suffruticosa. verna. Wheeleri 263.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pardanthus 210.           |          |                              |
| coerulea 145. racemosa 216. holosericea 217. kermesina 216. Loudoni. princeps 217. Pelargonium 323. bicolor 218. coronopifolium. Eldonii. Humaei. inquinans 217. Bentinkianum. splendens. tomentosum fulgidum. odoratissimum. radula. roseum, rosodorum. tricolor 218. grandiforum. ovatum. triste. Pensée 127. Pentastemon 296. atropurpureum 297. Cobaea. Digitalls. fruticosum. gentianoides 298. glandulosum. Murrayanum. ovatum. Scouleri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | chinensis 157.            | 133      |                              |
| racemosa 216, holosericea 217. kermesina 216, Loudoni. princeps 217. Pelargonium 323, bicolor 218. coronopifolium. Eldonii. Humaei. inquinans 217. Bentinkianum. splendens, tomentosum fulgidum. odoratissimum. roseum. rosodorum. tricolor 218, grandiflorum. ovatum. triste. Pensée 127. Pentastemon 296. atropurpureum 297. Cobaea. Digitalis. fruticosum. gentianoides 298, glandulosum. Murrayanum. Scouleri. Perilomia ocymoide 8354. scutellarioides. Petunia nyctaginiflora 135. violacea. Phacelia congesta 114. Phaenocoma prolifera 291. Phaseolus multiflorus 110. Philadelphus coronarius 10. 145. Philibertia grandiflora 325. in 145. Philibertia grandiflora 326. Philox amoena 298. In 145. Philibertia grandiflora 325. In 145. Philibertia grandiflora 326. Philox amoena 298. In 145. Philib | Passiflora alato-coerule: | a 216.   | Bleo.                        |
| racemosa 216, holosericea 217. kermesina 216, Loudoni. princeps 217. Pelargonium 323, bicolor 218. coronopifolium. Eldonii. Humaei. inquinans 217. Bentinkianum. splendens, tomentosum fulgidum. odoratissimum. roseum. rosodorum. tricolor 218, grandiflorum. ovatum. triste. Pensée 127. Pentastemon 296. atropurpureum 297. Cobaea. Digitalis. fruticosum. gentianoides 298, glandulosum. Murrayanum. Scouleri. Perilomia ocymoide 8354. scutellarioides. Petunia nyctaginiflora 135. violacea. Phacelia congesta 114. Phaenocoma prolifera 291. Phaseolus multiflorus 110. Philadelphus coronarius 10. 145. Philibertia grandiflora 325. in 145. Philibertia grandiflora 326. Philox amoena 298. In 145. Philibertia grandiflora 325. In 145. Philibertia grandiflora 326. Philox amoena 298. In 145. Philib | coerulea 145.             | 1.7      | grandifolia.                 |
| kermesina 216, Loudoni. princeps 217. Pelargonium 323, bicolor 218. coronopifolium. Eldonii. Humaei. inquinans 217. Bentinkianum. splendens, tomentosum fulgidum. odoratissimum. radula. roseum. roseum. roseum. tricolor 218. grandiforum. ovatum. triste. Pensée 127. Pentastemon 296. atropurpureum 297. Cobaea, Digitalls. fruticosum. gentianoides 298, glandulosum. Murrayanum. ovatum. Scouleri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | racemosa 216.             | Ovo      | Perilomia ocymoide 8354.     |
| Loudoni, princeps 217.  Pelargonium 323, bicolor 218. coronopifolium. Eldonii. Humaei. inquinans 217. Bentinkianum. splendens. tomentosum fulgidum. odoratissimum. radula. roseum. rosodorum. tricolor 218. grandiflorum. ovatum. triste.  Pensée 127. Pentastemon 296. atropurpureum 297. Cobaea. Digitalls. fruticosum. gentianoides 298. glandulosum. Murrayanum. ovatum. Scouleri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | holosericea 217.          | The last | scutellarioides.             |
| Loudoni, princeps 217.  Pelargonium 323, bicolor 218. coronopifolium. Eldonii. Humaei. inquinans 217. Bentinkianum. splendens. tomentosum fulgidum. odoratissimum. radula. roseum. rosodorum. tricolor 218. grandiflorum. ovatum. triste.  Pensée 127. Pentastemon 296. atropurpureum 297. Cobaea. Digitalls. fruticosum. gentianoides 298. glandulosum. Murrayanum. ovatum. Scouleri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kermesina 216.            |          | Petunia nyctaginiflora 135.  |
| Pelargonium 323, bicolor 218. coronopifolium. Eldonii. Humael. inquinans 217. Bentinkianum. splendens. tomentosum fulgidum. odoratissimum. roseum. rosodorum. tricolor 218. grandiflorum. ovatum. triste. Pensée 127. Pentastemon 296. atropurpureum 297. Cobaea. Digitalls. fruticosum. gentlanoides 298. glandulosum. Murrayanum. ovatum. Scouleri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Loudoni.                  | mo       | violacea.                    |
| Pelargonium 323, bicolor 218. coronopifolium. Eldonii. Humael. inquinans 217. Bentinkianum. splendens. tomentosum fulgidum. odoratissimum. roseum. rosodorum. tricolor 218. grandiflorum. ovatum. triste. Pensée 127. Pentastemon 296. atropurpureum 297. Cobaea. Digitalls. fruticosum. gentlanoides 298. glandulosum. Murrayanum. ovatum. Scouleri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | princeps 217.             |          | Phacelia congesta 114.       |
| coronopifolium. Eldonii. Humaei. inquinans 217. Bentinkianum. splendens. tomentosum fulgidum. odoratissimum. radula. roseum. roseum. rosodorum. tricolor 218. grandiflorum. ovatum. triste. Pensée 127. Pentastemon 296. atropurpureum 297. Cobaea. Digitalls. fruticosum. gentianoides 298. glandulosum. Murrayanum. ovatum. Scouleri. Philadelphus coronarius 10. 145. Philibertia grandiflora 325. aistata. cordata 262. divaricata 298. Drummondii. glaberrima 263. longiflora 299. nivalis. ovata. philadelphus coronarius 10. 145. Philibertia grandiflora 325. aistata. cordata 262. divaricata 298. plogiflora 299. nivalis. ovata. philadelphus coronarius 10. 145. Philibertia grandiflora 325.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pelargonium 323.          | 0.9      |                              |
| Eldonii. Humaei. inquinans 217. Bentinkianum. splendens. tomentosum fulgidum. odoratissimum. radula. roseum. rosodorum. tricolor 218. grandiflorum. ovatum. triste. Pensée 127. Pentastemon 296. atropurpureum 297. Cobaea. Digitalls. fruticosum. gentianoides 298. glandulosum. Murrayanum. ovatum. Scouleri.  145. Philibertia grandiflora 325. 354. Phlomis fruticosa 326. Phlox amoena 298. aristata. cordata 262. divaricata 298. Drummondii. glaberrima 263. longiflora 299. nivalis. odorata. ovata. philadelphica 263. pilosa 299. reflexa 263. rosea. setacea 299. speciosa 263. suaveolens 299. subulata. suffruticosa. verna. Wheeleri 263.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | bicolor 218.              | 0.0      | Phaseolus multiflorus 110.   |
| Humaei. inquinans 217. Bentinkianum. splendens. tomentosum fulgidum. odoratissimum. roseum. roseum. rosodorum. tricolor 218. grandiflorum. ovatum. triste. Pensée 127. Pentastemon 296. atropurpureum 297. Cobaea. Digitalls. fruticosum. gentlanoides 298. glandulosum. Murrayanum. ovatum. Scouleri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | coronopifolium.           | AL.      | Philadelphus coronarius 10.  |
| inquinans 217.  Bentinkianum. splendens. tomentosum fulgidum. odoratissimum. roseum. roseum. rosodorum. tricolor 218, grandiflorum. ovatum. triste. Pensée 127. Pentastemon 296. atropurpureum 297. Cobaea. Digitalls. fruticosum. gentianoides 298. glandulosum. Murrayanum. ovatum. Scouleri.  354. Phlomis fruticosa 326. Phlox amoena 298. aristata. cordata 262. divaricata 298. Drummondii. glaberrima 263. longiflora 299. nivalis. odorata. ovata. philadelphica 263. pilosa 299. reflexa 263. rosea. setacea 299. speciosa 263. suaveolens 299. subulata, suffruticosa. verna, Wheeleri 263.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Eldonii.                  | 8        | 145.                         |
| Bentinkianum. splendens. tomentosum fulgidum. odoratissimum. radula. roseum. rosodorum. tricolor 218, grandiflorum. ovatum. triste. Pensée 127. Pentastemon 296. atropurpureum 297. Cobaea. Digitalls. fruticosum. gentianoides 298. glandulosum. Murrayanum. ovatum. Scouleri. Phlomis fruticosa 326. Phlox amoena 298. aristata. cordata 262. divaricata 298. Drummondii. glaberrima 263. longiflora 299. nivalis. ovata. philadelphica 263. pilosa 299. reflexa 263. rosea. Setacea 299. speciosa 263. suaveolens 299. sublata. suffruticosa. verna. Wheeleri 263.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Humaei.                   | 190      | Philibertia grandiflora 325, |
| splendens, tomentosum fulgidum. odoratissimum. radula. roseum. roseum. rosodorum. tricolor 218. grandiflorum. ovatum. triste. Pensée 127. Pentastemon 296. atropurpureum 297. Cobaea. Digitalls. fruicosum. gentianoides 298. glandulosum. Murrayanum. ovatum. Scouleri. Phlox amoena 298. aristata. cordata 262. divaricata 298. Drummondii. glaberrima 263. longiflora 299. nivalis. odorata. ovata. philadelphica 263. pilosa 299. reflexa 263. rosea. setacea 299. setacea 299. suaveolens 299. subulata. suffruticosa. verna. Wheeleri 263.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | inquinans 217.            | 18.11    | 354.                         |
| tomentosum fulgidum. odoratissimum. radula. roseum. rosodorum. tricolor 218. grandiflorum. ovatum. triste. Pensée 127. Pentastemon 296. atropurpureum 297. Cobaea. Digitalls. fruitcosum. gentianoides 298. glandulosum. Murrayanum. ovatum. Scouleri. aristata. cordata 262. divaricata 298. plumondii. glaberrima 263. longiflora 299. nivalis. odorata. ovata. philadelphica 263. pilosa 299. reflexa 263. rosea. setacea 299. speciosa 263. suaveolens 299. subulata. suffruticosa. verna. Wheeleri 263.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bentinkianum.             | 16       |                              |
| odoratissimum. radula. roseum. rosodorum. tricolor 218. grandiflorum. ovatum. triste. Pensée 127. Pentastemon 296. atropurpureum 297. Cobaea. Digitalls. fruticosum. gentianoides 298. glandulosum. Murrayanum. ovatum. Scouleri.  cordata 262. divaricata 298. Drummondii. glaberrima 263. longiflora 299. nivalis. odorata. ovata. ovata. philadelphica 263. pilosa 299. reflexa 263. rosea. setacea 299. speciosa 263. suaveolens 299. subulata. suffruticosa. verna. Wheeleri 263.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | splendens.                | 16.      | Phlox amoena 298.            |
| odoratissimum. radula. roseum. rosodorum. tricolor 218. grandiflorum. ovatum. triste. Pensée 127. Pentastemon 296. atropurpureum 297. Cobaea. Digitalls. fruticosum. gentianoides 298. glandulosum. Murrayanum. ovatum. Scouleri.  cordata 262. divaricata 298. Drummondii. glaberrima 263. longiflora 299. nivalis. odorata. ovata. philadelphica 263. pilosa 299. reflexa 263. rosea. setacea 299. speciosa 263. suaveolens 299. subulata. suffruticosa. verna. Wheeleri 263.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tomentosum fulgidu        | m.       | aristata.                    |
| roseum. rosodorum. tricolor 218, grandiflorum. ovatum. triste.  Pensée 127. Pentastemon 296. atropurpureum 297. Cobaea. Digitalis. fruticosum. gentianoides 298. glandulosum. Murrayanum. ovatum. Scouleri.  Drummondii. glaberrima 263. longiflora 299. nivalis. ovata. philadelphica 263. pilosa 299. reflexa 263. rosea. setacea 299. speciosa 263. suaveolens 299. subulata. suffruticosa. verna. Wheeleri 263.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           | 1/2      |                              |
| rosodorum. tricolor 218. grandiforum. ovatum. triste.  Pensée 127. Pentastemon 296. atropurpureum 297. Cobaea. Digitalls. fruticosum. gentianoides 298. glandulosum. Murrayanum. ovatum. Scouleri.  glaberrima 263. longiflora 299. nivalis. odorata. ovata. philadelphica 263. pilosa 299. reflexa 263. rosea. setacea 299. speciosa 263. suaveolens 299. subulata. suffruticosa. verna. Wheeleri 263.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | radula.                   | 100      | divaricata 298.              |
| tricolor 218. grandiflorum. ovatum. triste. Pensée 127. Pentastemon 296. atropurpureum 297. Cobaea. Digitalls. fruticosum. gentianoides 298. glandulosum. Murrayanum. ovata. philadelphica 263. pilosa 299. reflexa 263. rosea. setacea 299. speciosa 263. suaveolens 299. subulata. suffruticosa. verna. Scouleri. Wheeleri 263.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | roseum.                   | 70.14    | Drummondii.                  |
| grandiflorum. ovatum. triste.  Pensée 127. Pentastemon 296. atropurpureum 297. Cobaea. Digitalls. fruticosum. gentianoides 298. glandulosum. Murrayanum. ovatum. Scouleri.  nivalis. odorata. philadelphica 263. pilosa 299. reflexa 263. rosea. setacea 299. speciosa 263. suaveolens 299. subulata. suffruticosa. verna. Wheeleri 263.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rosodorum.                | 100      | glaberrima 263.              |
| ovatum. triste.  Pensée 127. Pentastemon 296. atropurpureum 297. Cobaea. Digitalls. fruticosum. gentanoides 298. glandulosum. Murrayanum. ovatum. Scouleri.  odorata. ovata. philadelphica 263. pilosa 299. reflexa 263. rosea. setacea 299. speciosa 263. suaveolens 299. subulata. suffruticosa. verna. Wheeleri 263.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           | Yolffe,  |                              |
| triste.  Pensée 127. Pentastemon 296. atropurpureum 297. Cobaea. Digitalis. fruticosum. gentianoides 298. glandulosum. Murrayanum. ovata. philadelphica 263. pilosa 299. reflexa 263. rosea. setacea 299. speciosa 263. suaveolens 299. subulata. suffruticosa. verna. Scouleri. Wheeleri 263.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           | TARKE.   |                              |
| Pensée 127. Pentastemon 296. atropurpureum 297. Cobaea. Digitalls. fruticosum. gentianoides 298. glandulosum. Murrayanum. ovatum. Scouleri.  philadelphica 263. pilosa 299. reflexa 263. rosea. setacea 299. speciosa 263. suaveolens 299. sublata. suffruticosa. verna. Wheeleri 263.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |          | odorata.                     |
| Pentastemon 296. atropurpureum 297. Cobaea. Digitalls. fruticosum. gentianoides 298. glandulosum. Murrayanum. ovatum. Scouleri. pilosa 299. reflexa 263. rosea. setacea 299. speciosa 263. suaveolens 299. subulata. suffruticosa. verna. Wheeleri 263.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           | -        | ovata. didapana              |
| atropurpureum 297. Cobaea, Digitalls. fruticosum. gentfanoides 298. glandulosum. Murrayanum. ovatum. Scouleri. reflexa 263. rosea. setacea 299. speciosa 263. suaveolens 299. subulata. suffruticosa. verna. Wheeleri 263.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           | 11000    |                              |
| Cobaea, Digitalls. fruticosum. gentfanoides 298, glandulosum. Murrayanum. ovatum. Scouleri.  rosea. setacea 299. speciosa 263. suaveolens 299. subulata. suffruticosa. verna. Wheeleri 263.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           | 100      |                              |
| Digitalls. fruticosum. gentfanoides 298. glandulosum. Murrayanum. ovatum. Scouleri.  setacea 299. speciosa 263. suaveolens 299. sublata. suffruticosa. verna. Wheeleri 263.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           | 12       | reflexa 263.                 |
| fruticosum. gentianoides 298. glandulosum. Murrayanum. ovatum. Scouleri. speciosa 263. suaveolens 299. subulata. suffruticosa. verna. Wheeleri 263.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           | - 13     |                              |
| gentianoides 298. glandulosum. Murrayanum. ovatum. Scouleri. suaveolens 299. subulata, suffruticosa. verna. Wheeleri 263.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           | 0.0      |                              |
| glandulosum. Murrayanum. ovatum. Scouleri. subulata. suffruticosa. verna. Wheeleri 263.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           | .06      |                              |
| Murrayanum. ovatum. Scouleri. Scouleri. Suffruticosa. verna. Wheeleri 263.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           | 19       | suaveolens 299.              |
| ovatum. Scouleri. Verna. Wheeleri 263.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           | 10-1     |                              |
| Scouleri. Wheeleri 263.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           | 4        | suffruticosa.                |
| The state of the s |                           | 140      |                              |
| speciosum. Phormium tenax 145.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           | 14 1     |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | speciosum.                | 1        | Phormium tenax 145.          |

| Phylica ericoides 326. 355.                      | Primula praenitens, 219.                  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Pitcairnia                                       | sinensis 219.<br>Vulgaris 305.            |
| angustifolia 191                                 | Prunus avium fl. pl. 146.                 |
| bromeliaefolia.                                  | Corneys of pl 10. 146.                    |
| 0                                                | Cerasus fl. pl. 10. 146.                  |
| furfuração                                       | Laurocerasus 146.                         |
| furfuracea.                                      | Pulmonaria virginica 8, 263.              |
| staminea                                         | Pultenaea 356.                            |
| Olfersi.<br>staminea.<br>Pittosporum Tobira 219- | Punica Granatum 146.                      |
| undulatum.                                       | nana 148.<br>Pyrethrum Parthenium fl. pl. |
| Platylobium parvistorum 355.                     | 2 yreentum r artmentum n. pr.             |
| Plectranthus fruticosus 326.                     | ainence 010                               |
| Plumbago capensis 191.                           | Dyrne                                     |
| rosea.                                           | Pyrus 7 si japonica 148. Malus nana.      |
| Polyanthes tuberosa 48.                          | Malus nana.                               |
| Polyanthus 305.                                  | spectabilis fl. pl. 10. 148.              |
| Polygala 355.                                    |                                           |
| grandiflora Dalmaisiana                          | Rummondia pyrenaica 264.                  |
| 356.                                             | Ranunculus asiaticus 9, 46, 159.          |
| latifolia.                                       | Rehmannia sinensis 357                    |
| latifolia.                                       | Reseda odorata 8. 220.                    |
| preciosa.                                        | Rhipsalis 178.                            |
| Portulacca Gillesii 356.                         | Cassytha.                                 |
| grandiflora.                                     | Iunalis.                                  |
| Potentilla atrosanguinea 263.                    | mesembryanthemoides.                      |
| Russeliana. 1 talin 1                            | Rhodochiton volubile 221, 357.            |
| comaroides.                                      | Rhododendron 326.                         |
| Ehrenbergiana.                                   | arboreum 327. chillag                     |
| formosa.                                         | altaclerense 328. COST                    |
| coccinea.                                        | hybridum. Sag raing                       |
| Mackoyana.                                       | Smithii.                                  |
| fusca.<br>Primula acaulis 8. 304.                | venustum, ar 6 219 dbu?]                  |
| Auricula 0, 000                                  | Cartonianum.                              |
| Auricula <u>8. 299.</u><br>farinosa <u>305.</u>  | catawbiense.                              |
| longiscapa.                                      | hybridum fl. pl.                          |
| Mandarina 220.                                   | splendens.                                |
| minima 305.                                      | dauricum. darinua<br>hybridum. agairby    |
|                                                  | 200 ¥                                     |

| Rhododendron Jenischii 328.  | Ruscus aculeatus 149.          |
|------------------------------|--------------------------------|
| nenalonse 397.               | racemosus.                     |
| ponticum 328.                | Russelia juncea 224.           |
| Rhodora canadensis 10. 148.  | multiflora.                    |
| Dibor auroum 10 160          | #10140140140                   |
| malvaceum.                   | Salpiglossis atropurpurea 135. |
| sanguineum.                  | Barclayana.                    |
| speciosum 264.               | intermedia.                    |
| Rigidella flammea 221.       | picta.                         |
| Rivina humilis 192.          | straminea.                     |
| laevis.                      | Salvia Boosiana 224.           |
| Robinia hispida 10. 23. 149. | chamaedryoides.                |
| Rochea 202.                  | coccinea.                      |
| Rondeletia odorata 192.      | cyaniflora 225.                |
| Rosa 149.                    | fulgone                        |
| bifera 20.                   | Grahami.                       |
| centifolia 9.                | involucrata                    |
| indica 222.                  | leonuroides.                   |
| bengalensis 223.             | patens.                        |
| borbonia 329.                | neendo-coccinea.               |
| Lawrenceana 222.             | pulchella.                     |
| Noisettiana 20. 329.         | splendens.                     |
| odoratissima 222.            | Santolina Chamaecyparissus     |
| semperflorens 223.           | 329.                           |
| sinensis.                    | Saxifraga crassifolia 8. 305.  |
| muscosa 20.                  | cuscutaeformis 306.            |
| semperflorens.               | ligulata 305.                  |
| anemoniflora 223.            | sarmentosa 306.                |
| pallida 9. 20. 223.          | Scabiosa atropurpurea 115.     |
| Thea 222.                    | Schizanthus Grahamii 136.      |
| unica 20.                    | pinnatus.                      |
| Rosmarinus officinalis 149.  | porrigens.                     |
| Rudbeckia amplexicaulis 132. | retusus.                       |
| fulgida 265.                 | Scilla amoena 9. 160.          |
| hirta,                       | amoenula <u>160.</u>           |
| purpurea.                    | campanulata 306.               |
| Ruellia grandiflora 192.     | italica.                       |
| superba.                     | maritima <u>192.</u>           |
| varians 187.                 | nutans 306.                    |
|                              |                                |

| 0.00                                                           | (C-antium immanum 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | Spartium junceum 265.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| peruviana.                                                     | Spigelia marylandica 265.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sedum coeruleum 125.                                           | Sprengelia incarnata 358.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sempervivum 357.                                               | Sprengena incarnata 358.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Selago corymbosa 358.                                          | Stachytarpheta mutabilis 193.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| fasciculata.                                                   | Stanhopea tigrina 193.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sempervivum                                                    | Stapelia 226.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| arachnoideum 306.                                              | Dunonia 227.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| arboreum.                                                      | buffonia 227. white T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| aureum 358.                                                    | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Monanthes.                                                     | HHAUM A DATATES TO SHOULD BE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| tabulaeforme.                                                  | spectabilis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Senecio elegans 137. made                                      | variegata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| glastifolius 3297 harris                                       | Stenanthera pinifolia 359.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| grandiflorus 3291                                              | Stenochilus glaber 359.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Silene laciniata 265.                                          | maculatus. neining                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| regia.                                                         | Streptocarpus Rhexii 194.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sinningia Helleri 193.                                         | Strophanthus dichotomus 194.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lindleyi.                                                      | Stylidium fasciculatum 359.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| velutina.                                                      | Styphelia tubiflora 360.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sisyrinchium anceps 327.                                       | Sutherlandia frutescens 360.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bermudiana 225. 306. The chilense 226. Douglasii. Iridifolium. | Swainsonia coronillifolia 360.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| chilense 226.                                                  | galegifolia. Tie, Maoin'i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Douglasii.                                                     | Syringa chinensis 9, 149.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| iridifolium.                                                   | Marly 266.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| speciosum.                                                     | Marly 266, persica 9. 149 s suffer vulgaris. vulgaris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| striatum 307.                                                  | vulgaris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Solanum amazonicum, 226.                                       | . Topaconus addinguis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| campanulatum 125.                                              | Tabernaemontana coronaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Capsicastrum 265                                               | 194.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Melongena 125.                                                 | Tagetes corymbosa 138.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ovigerum.                                                      | erecta 137. Prox 19 .00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ovigerum.<br>Pseudocapsicum 265.                               | nana 125 milyilqa 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Seaforthianum 226.                                             | lucida 330.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| stellatum.                                                     | Patula 1372 r . nest suffu T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sollya heterophylla 358.                                       | signata 138. EPOTIAGOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sparaxis tricolor 226.                                         | Templetonia , seoies na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sparrmannia africana 330.                                      | glauca 360-12 Hall Ognor T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| I seements 'most aminda, Anna                                  | and the sure of the same of th |

Templetonia relusa 360. Ulex europäeus fl. pl. 150. Teucrium Marum 227, 307. nanus. Thunbergia 194. vernalis. alata 195. coccinea. Weltheimia Uv ria 228. fragrans. Verbascum Myconi 266. grandiflora. phoeniceum. Thymus punicum. Mastichina 330. rubiginosum. Tigridia pavonica 48, 157, versiflorum. Tillandsia amoena 195. Verbena Arraniana 308. Aubletia 125. Trachelium coeruleum 227. Tradescantia discolor 195. chamaedrifolia 230. iridescens 307. grandiflora. rosea. latifolia. virginica. superba. Trevirania 162. Drummondii 125. Trichonema Hendersonii 308. cruciatum 228. Hylandsii 125. 308. speciosum. incisa 309. Trillium grandiflorum 307. Melindres 230. Tritomanthe Uvaria 228. pulchella 309. Tritonia 210. rugosa. crocata 228. triphylla 150. fenestrata. Tweediana 309. Trollius asiaticus 308. venosa. Viburnum Opulus roseum 9. europaeus. Tropacolum aduncum 110. 150. Jarattii 230. Tinus 150. majus 110. Viola altaica 127. 309. hybrida maxima 127. fl. pl. 229. minus 110. grandiflora 309. fl. pl. 229. odorata fl. pl. 8. 267. pentaphyllum. italica fl. pl. 8. 267. tricolorum 230. praecox 267. Tulipa Gesneriana 9, 46. semperflorens 267. monstrosa. tricolor 8. 126. suaveolens. hybrida 127. Tussilago fragrans 8, 266. grandiflora.

Vinca major 151. minor. rosea 195.

Volkameria japonica 180.

Watsonia 230.
Westringia rosmarinifolia 361.
Witsenia corymbosa 361.
hybrida.

Xerotes longifolia 267.

Yucca aloides 268. gloriosa.

Zephiranthes candida 196. grandiflora. rosea. Zinnia elegans 138. hybrida.

multiflora. pauciflora. verticillata.

# Regifter der beutschen Pflanzennamen.

Masblume 226. Mcacie 149. 332. Mchimenes 161. Abenandra 335. Mbonieroschen 239. Agathosma 310. Maave 196. Maertum 110. Afelen 245. Moe 197. Alpenafter 245. Alpenbalfam 326. Alvenrofe 326. Alftromerie 269. Amaryllis 164. Umellenafter 245. Ummobium 239. Ammyrfine 239. Andersonie 336. . Andorn 320. Andromede 310. Unemone 152. Unomatheca 198. Apfelbaum prächtiger 148. 3wera= 148. Alfchenpflange 278. Miter 110. 311. Aubletie 125. Aubretie 153, 270. Aucube 312.

Murifel 299. Azaleen 140, 198. Bädea 337. Bärohr 115. 270. Balfamine 123. Barbacenie 169. Barosma 337. Bartfaden 296. Bartnelte 257. Bartonie 131. Bauera 337. Baumlevccp 314. Baumwurgler 182. Beaufortie 337. Begonie 199. Bengalrofe 223. Blarie 270. Bleimurg 191. Blumenrobr 201. Blutblume 185. Bogenlilie 344. Bohnenbaum 247. Boronie 337. Borftenlilie 336. Bourbonrofe 329. Brandfräger 335. Braffle 169. Breitlappen 355. Brettfvielblume 154. Bromallie 131. Brugmanfie 339.

Brunie 339. Brundvigie 339. Bufchlevcon 314. Cactus 170. Cajaputstrauch 321. Caladium 179. Calandrinie 340. Calla 179. Canarine 341. Carthäusernelte 257. Catafetum 180. Cattleje 180. Chamille 240. Chinefernelte 281. Chironie 342. Chocolabeblumchen 208. Chorizema 342, Christwurk 155. Ciftrofe 315. Cifronenbaum 316. Citronengeranium 217. Citronentraut 150. Clarfie 121. Clianthus 343. Clintonie 121. Clivie 181. Cobae 201. Collinfie 122. Collomie 122. Commeline 201, 247. Cordorus 153. Corraa 342. Crowea 344. Cunnonie 344. Cuphea 122. Enmbelfraut 293. Enpreffe, unachte 329. Daviesie 345. Decumarie 317.

Dianelle 203. Dictblatt 202. Dillmnnie 345. Diosma 345. Diptamboften 323. Difandra 281. Dopvelicheibe 132. Dotterblume 246. Drachenange 132. Drachentouf 257. Drehfrucht 194. Duc van Thol Tulpe 46. Dünnröhre 112. Doctie 204. Gibisch 122, 185. Giervflange 125. Gifenhart 193. Eifenfraut 125. 230. 308. Eifenmaaß 321. Eispflange 124. Enfianthus 346. Engian 290. Erdbeere, indifche 347. Erdrauch, Schling: 109. Erdicheibe 203. Eschicholzie 257. Eutarie 347. Gutofe 111. Energewächs 125. Fabiane 347. Ractelbiftel 170. Reigenbaum 142. Relebufch 346. Relfensteinkraut 239. Kelfenstrauch 140. 198. Retthenne 125. 357. Renerbohne 110. Renerlilie 156. 256. Kingerbut 317.

Ringerfraut 263. Rlachs 293. Rlachelilie 145. Klammenblume 262. 298. Alieber, Marin 266. Aloctenblume 131. Frauenflache 112. 293. Frühlingsfafran 153. Ruchfie 142. 285. Maillardie 289. Gamanber, Daftir: 307. Barbenie 207. Garboquie 347. Bartenanemone 152. Gartennelte 248. Baftrolobie 348. Gauchheil 336. Gautlerblume 124. 294. Gazanie 289. Gelbveiel 315. Gemehorn 134. Geranium 217. 323. Gesnerie 182. Bemuraftrauch 141. Bichtrofe 144. 262. Bilie 133. Glanzstrauch 355. Glodenblume 111. 216. Glorinie 184. Bincine 350. Götterblume 204. Goldlack 315. Gongora 185. Granatbaum 146. Grevillie 348. Griffinie 185. Dackenlilie 181. Dahnenkamm 116. Pahnensporn 326.

Salbblume 349. Vi Salstraut 227. Sauswurzel 306. Debenftreitie 318. Deibe 204. 282. irlandische 294. Beibenmorte 326, 354. Deliotrop 208. Berbitlevcon 121. Bermannia 291. Dimmelefchluffel 305. Hortenste 143. Soustonie 142. Dovea 349. Duflattich 266. Sundszahn 154. Sunnemannia 292. Spacinthe 29. Immerblühenbe Rofe 222. 329. 3mmergrun 151. Emmortelle 132. 290. Indigostrauch 350. Jacobstilie 52. Rasmin 186, 209, 319. Johannisbeere 160. 264. Rohannistraut 143. Jonquille 158. 3fotome 209. 350. Justicia 187. Irie 209. Irora 187. Raiferfrone 154. Ralmie 258. Ramellie 273. Ramille 240. Rammfamen 210. Rapuzinerfreffe 110. 229. Raftilleje 116.

Rabenfraut .227. 307. 1812 Raulfuffie 112. Reimblatt 169. Rellerhald 142. Rennebpe 319. 350. Ribizei 154. Ririche, gefüllte 146. Riricblorbeer 146! Rlebfamen 219. Rnorvellippe 190. Ronigsveilchen 267. Rorallenbaum 205. Rorallenfirfche 265. Rreugblume 355. Rrengfraut 137. 329. Rugelamaranth 122. Rurgfähnchen 338. Racbenalie 351. Lachnäe 351. Lalage 351. Lantane 188. Lawrence Rofe 222. Leberblume 240. Lechenaultie 352. Levcon 117. 312. Liatris 292, -Chi miss Lichtnelfe 261.1 Illi Lilie 156. 259. Limette 317. Limonie 317. Liparie 352. Lobelie 123, 260. Löwenmaul 244. Löwenohr 320. Loosbaum 180. 510 Lorbeer 143: Lorbeerrofe 323. Luftblume 162.

Luftwurgler 164. Lungenfraut 263. Lyfinema 353. Maraveilchen 267. Mäufedorn 149. Mahernie 210. Mahonie 320. Maiblume 53. Mandel 139. Mantifie 188. Martonie 134. Maftirgamander 307. Maftirthomian 330. Maurandie 211. Meerstrandslevcon 121 Meerawiebel 192. Meliffe, türkifche 132. Mirbelie 353. Monarde 261. Monatrofe 222. Monatebeilden 267. Monfonie 353. Morae 261. Mofduspflange 212. Mottenfraut 260. Mustathpacinthe 157. Mutterfraut 264. Morfine 322. Morte 213, 322. Mabelfraut 202. Nachtferze 114. 262. Nachtschatten 125. 226 Nachtviole 258. Ragelhülfe 348. Margiffe 158. Ratterfopf 318. Relte 248. 281. Relfenwurg 257. Remeste 113.

Rierembergie 295. Roifetterofe 329. Ruttallie 296. Ddifengunge 240. Dleander 143, 213, 323, Drangenbaum 316. Ornlobium 354. Waonie 144. 262. Valmenlilie 268. Dantherblume 157. Dantoffelblume 115. 271. Pavageienfeber 131. Paffioneblume 145. 216. Delargonium 217. 323. Peltsche 202. Penfee 126. Derestiencactus 178. Verilomie 354. Detunie 135. Dfauenlilie 157. Pfeffer, fpanifcher 115. Pfeifenstrauch 145. Pfingftrofe 262. Pfirfich, gefüllter 139. Vfriemen 265. Phacelie 114. Philibertie 325. 354. Phlomis 326. Dinkenelke 256. Ditcairne 191. Blatterble 259. 1 119914 Dolnanthus 305-11 dint Dompelmus 317. Vortulat 356. Brachtlilie 183. Primel 219, 304, 305, Drimrofe 304. Bultenae 356. Oprampbenglodenblume 246. Quitte, japanifche 148. Mamonbie 264. Ranuntel 159. Rehmannie 357. Refebe 220. Rhaden 239. Ritterfporn 248. Rivine 192. Rhodore 148. Rondletie 192. Rofe 149. 222. 329. Rosengeranium 217. Rofentleib 221. 357. Rosmarin 149. Rudbetie 264. Rühre mich nicht an 189. Ruellie 192. Ruffelie 224. Säckelblume 342. Gafran 153. Saulenblume 359. Galbei 224. Sammtblume 125. 137. 330. Sauerborn 312. Sauerflee 124. 214. Scabiofe 115. Schesmin 145. Schiefblatt 199. Schilbblume 247. Schleifenblume 291. Schlingerbrauch 109. Schmallippe 359. Schmudlilie 335. Schneeball 150. Schönfaben 340. Schöngesicht 111. Schönrante 340. Schönstrauch 341. Schopflilie 206.

Schotenflee 352. Schneealodden 156. Schneetropfchen 155. Schwalbenwurg 245. 311. Schweinsruffel 225. 306. Schwerdtel 208. Schwertlilie 155. Scilla 306. Seidelbaft 142. 280. Seibenpflange 140, 169. Gelago 358. Gilene 265. Sinnarün 151. 195. Sinningie 193. Sinnyflange 189. Sollne 358. Sommerlevcon 117. Sonnenröchschen 318. Sonnenwende 208. Spaltblume 136. Spararis 226. Sparmannie 330. Spigelie 265. Spinblume 168. Svibschwang 114. Spornblume 247. Sprengelie 358. Springfamen 133. Stangenlack 315. Stangenlevcon 314. Stanhopae 193. Stechapfel 131. Stechginster 150. Steifling 220. Steinbrech 305. Steinkraut 239. Steinröschen 280. Stenanthere 359. Stern 158.

Stern von Bethlebem 158. Sternbnacinthe 160. Stiefmutterchen 126. Strauchlevcon 314. Strohblume 132. 290. Strophanthus 194. Styphelie 360. Subfeemprte 320. Sumpfblume 112. Sutherlandie 360. Smainfonie 360. Springe 149. Zabernamontane 194. Taglilie 258. 318. Zag = u. Nachtblumchen 126. Taufendschön 130. Tazette 158. Templetonia 360. Theerofe 222, 329. Thunbergie 194. Thomian, Mastir 330. Tiaridie 160. Tillandsie 195. Tinlorbeer 150. Tradescantie 195. 307. Tranbenhnacinthe 157. Triconema 228. Trichterwinde 109. Triftenfreund 114. Trillie 307. Tritomanthe 228. Tritonia 228. Trollblume 308. Eromvetenzunge 135. Tuberofe 55. Enipe 160. Tutenmalve 161. Beilchen 267, 309. Berbene 230.

Bergismeinnicht 295. Berirnelke 239. Bolfamerie 180. Wacheblume 186. Walbrebe 201. 317. Batsonie 230. Beichseln, gefüllte 146. Bestringie 361. Bicke, spanische 109. Binbe 134. Binteraster 240. Winterbsüthe 142. Winterlevcop 312.
Wissenie 361.
Wolfsbohne 113.
Wolfsbohne 113.
Wolfsmich 206.
Wucherblume 111. 240.
Ferotes 267.
Zaferblume 124. 211.
Zebarach 321.
Zephyrblume 196.
Zinnie 138.
Zwerglack 315.

# Druckfehler.

|    | Seite | 125 | Beile | 3 | von | unten | lies | Aubletia fatt Rubletia.         |
|----|-------|-----|-------|---|-----|-------|------|---------------------------------|
|    | _     | 135 | -     | 8 | -   |       | -    | Barklayana flott Berklayana.    |
|    | -     | 142 | - "   | 3 | -   |       |      | . por Bouvardia.                |
|    | -     | 143 | -     | 6 | -   |       | -    | elegans flatt legans.           |
|    |       | 160 |       | 4 | _   |       |      | Moraea fatt Mocaea.             |
| ٠  | -     | 162 | _     | 4 | _   | -     |      | Aeranthes flatt Aeranthus.      |
|    |       | 189 | -     | 5 | _   |       |      | me tangere flatt metangere.     |
|    | -     | 212 |       | 2 | -   | unten | -    | moschatus fatt moscahtus.       |
|    | -     | 266 |       |   | -   | oben  |      | fragrans flatt fragans.         |
|    | _     | 285 |       | 7 |     | _     |      |                                 |
| ٠. |       | 376 | -     | 7 | _   |       | -    | Rutaceen fratt Rataceen.        |
|    | _     | 379 | _     | 9 | _   | unten |      | Chimonanthus fatt Chimananthus. |

Drud von Carl Doffmann in Stuttgart.

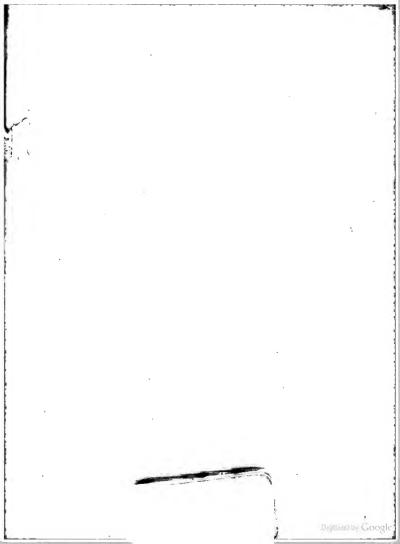

